This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google books



https://books.google.com



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## The University of Chicago Libraries



GIFT OF

adolph C. von Noe'



9. C. von hoe

# Altfranzösische Sagen

A Comment of the

gesammelt

von

H. Aeller.

3 weiter Banb.

Tübingen, bei C. f. O siander. 1840.

Digitized by Google

\* 1 Last 1 1

## Inhalt.

| Seite                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| Sanct Brandan                                                            | i |
| Rad Subinals Ausgabe in La légende latine de S. Brandaines. Paris, 1836. |   |
| Nobert der Teufel                                                        | 3 |
| Rach Trebutiens Ausgabe. Paris, 1837.                                    |   |
| Die lange Nacht 167                                                      | 7 |
| Nach dem Fabliau dou prestre con porte bei<br>Meon IV, 20.               |   |
| Parthenopey von Blois 193                                                | 3 |
| Nach Le Grand d'Auffp (V, 203.) und Crapelets<br>Ausgabe. Paris, 1834.   |   |

### Sanct Brandan.

Brandan mar ein beiliger Mann, ein Gobn bes Gpha loca, Entel Altybes, aus bem Gefchlechte bes Cogene, und war geboren in bem Begirt Scamle in ber Mumenfier Lanbe. Diefer Brandan war ein Mann von großer Enthaltfamteit und ebeln Tugenben, und war ber geiftliche Bater von breitaufend Monden. Als er einft im Gebete begriffen war, an bem Orte, welchet jest ber Bain ber Tugenbent Brandans heißt, geschah es, baß ein Abt ju ihm eintrat um Abendezeit, genannt Barintes, ber Neffe Reils. Mis ber beilige Bater ibn über fein Begebr ausfragte, begann Bazintes zu weinen, fiel auf bie Erbe nieber und verharrte lange Beit im Gebete, aber Sanct Brandan nahm ibn vom Boben auf und tuste ihn. Lieber Bater, fprach er, warum wirb uns Traurigkeit burch bein Kommen? Ramft bu nicht zu unferem Trofte ? Du follteft lieber uns ergegen, als uns Une luft verurfachen. Beige une bas Bort Gottes und erheitere unfere Seelen burch bie verschiebenen Bunber, die bu auf bem Meere gefeben baft.

Darauf begann Sanct Barintes bem beiligen Branban

son einer Infel gu etgablen und fprach: Dein Sobn Dernoc. ber Berforger ber Armen Befu Chrifti, trennte fich von mir, und wollte einfam leben. Er fant eine Infel in bet Rabe bes großen Reifen, und biefe Infel bieg bie toftliche. langer Beit wurde mir gemelbet, er habe mehrere Donde bei fic und Gott habe viele Wunder burch ihn fund gethan. Demaufolge ging ich ju ibm, um meinen lieben Gobn gu befuchen, und als ich auf brei Tagereifen ju ihm vorrudte, fam er mir mit feinen Brubern entgegen, benn unfer Bert batte ibm meine Antunft geoffenbart. Ale wir fobanit auf ber porbefagten Infel anlangten, famen bie Bruber uns aus verfciebenen Bausden und Bellen entgegen, wie ein Schwarm von Bienen; denn fie wohnten gerftreut, aber beffen ungeachtet war ein beftanbiger Bertebr in Glauben, Liebe und Doffnung unter ihnen begrundet. Ihre Erholung war, Gott gu bienen in einer Rirde. Bon fleifd murbe ihnen nichts in effen gegeben, fonbern ihre Speife war Dbet, Ruffe und Burgeln, und Rrauter aller Art. Rach bem Abenbgebet jog fic jeber ber Bruber in feine fleine Belle gurud und verharrte bafelbft bis jum Sahnenschrei ober bis bie Glode rief. ich aber mit meinem Sohne eines Tags auf ber gangen Infel umber ging, führte er mich an bas Meeresufer, gegen Abend bin, wo ein Schifflein fant, und fagte gu mir: Dein lieber Bater, treten wir in biefes gabrzeug und fchiffen gegen Abend und nach ber Infel, welche beifit bas Land ber Berbeifung ber Beiligen, welches Gott unfern Rachfolgern in ber jungften Beit geben wirb.

Go begannen wir benn ju fdiffen, und Botten bebedten uns rings umber, so bas wir kaum bas Borbertbeil ober bas hintertheil unferes Schiffes feben tounten. Als wir fo eine aute Beise gefahren maren, umleuchtete uns auf einmat eine große Belle, und es zeigte fich ein fcones grunes und mit Arachten reich begabtes land. Sobalb unfer Soiff baffelbe erreicht batte, fliegen wir aus, gingen umber und tries ben une fo wohl vierzebn Tage bin, obne bas Enbe ber Infel finben gu tonnen. Rirgends faben wir bort ein Rraut obne Blutbe, noch einen Baum obne Arucht; alle Steine biefer Infel aber geboren ju ber ebeln Art. Am funfgebenten Tage endlich fanden wir einen Alug, ber von Morgen nach Abend lief. Bir betrachteten alles umber und wußten nicht, was wir anfangen follten. Enblich entidieffen wir uns. fiber ben Rlug ju feben, aber wir wollten guvor ben Rath Gottes abwarten. Sobald wir bies unter einauber perabrebet batten, erfcbien ploglich vor uns ein Mann in bellem Glanze, ber uns einzeln beim Ramen nannte, grufte unb an uns fprach: Liebe Bruber, unfer Berr bat euch biefes land gezeigt, bas er ben Scinigen geben will. Die Balfte biefer Infel gebt bis au biefem Ring; er erlaubt euch nicht, barüber hinaus ju geben. Rebret jurud, von mo ihr getommen feib !

Ale er das gefagt hatte, fragte ihn mein Begleiter, woher er ware und wie er hieße. Er antwortete: Warum fragst du mich, woher ich fei und wie ich heiße? Warumfragst du nicht eher nach diefer Infel? Wie du fie jest fiehk,

pon einer Infel an etgablen und fprach: Dein Sobn Dernoc, ber Berforger ber Armen Befu Chrifti, trennte fich von mir, und wollte einfam leben. Er fant eine Infel in ber Rabe bes großen Reifen, und biefe Infel bieg bie toftliche. langer Beit murbe mir gemelbet, er habe mehrere Monde bei fic und Gott habe viele Wunber burch ibn fund gethan. Demjufolge ging ich ju ibm, um meinen lieben Gobn ju befucen, und als ich auf brei Tagereifen ju ihm vorrudte, fam er mir mit feinen Brubern entgegen, benn unfer bert batte ibm meine Anfunft geoffenbart. Ale wir fobann auf ber porbefagten Infel anlamiten, tamen bie Bruber uns aus verfciebenen Bauschen und Bellen entgegen, wie ein Schwarm pon Bienen; benn fie wohnten gerftreut, aber beffen ungeachtet war ein beftandiger Bertebr in Glauben, Liebe und Doffe nung unter ibnen bearunbet. Ihre Erholung mar, Gott au bienen in einer Rirde. Bon fleifd murbe ihnen nichts in effen gegeben, fonbern ibre Speife mar Dbet, Ruffe und Burgeln, und Kräuter aller Art. Rach bem Abendgebet jog fich jeber ber Bruber in feine fleine Belle gurud und verbarrte bafelbft bis jum habnenschrei ober bis bie Glode rief. Als ich aber mit meinem Sohne eines Tags auf ber gangen Infel umber ging, führte er mich an bas Deeresufer, gegen Abend bin, wo ein Schifflein fant, und fagte ju mir: Dein lieber Bater, treten wir in biefes gabrzeug und fchiffen gegen Abend und nach ber Infel, welche beift bas land ber Berbeifung ber Beiligen, welches Gott unfern Rachfolgern in ber jungften Beit geben wirb.

So begannen wir benn ju foiffen, und Bollen bebedien uns rings umber, fo bag wir taum bas Borbertheil ober bas hintertheil unferes Schiffes feben tounten. Als wir fo eine gute Beife gefahren waren, umleuchtete uns auf einmat eine große Belle, und es zeigte fich ein fcones grunes und mit Früchten reich begabtes land. Sobald unfer Schiff balfelbe erreicht batte, fliegen wir aus, gingen umber und tries ben uns fo wohl vierzehn Tage bin, ohne bas Enbe ber Infel finden gu tonnen. Rirgends faben wir bort ein Rraut ohne Bluthe, noch einen Baum ohne Frucht; alle Steine biefer Infel aber geboren ju ber ebeln Art. Am fünfzebenten Tage endlich fanden wir einen Alug, ber von Morgen nach Abend lief. Wir betrachteten alles umber und wußten nicht. was wir anfangen follten. Enblich entfchieffen wir uns, liber ben Blug ju fegen, aber wir wollten juvor ben Rath Gottes abwarten. Sobald wir bieg unter einander perabrebet hatten, erfchien ploblich vor uns ein Dann in bellem Glange, ber uns einzeln beim Ramen nannte, grufte und au uns fprach: Liebe Bruber, unfer berr bat ench biefes ganb nezeigt, bas er ben Scinigen geben will. Die Balfte biefer Infel geht bis ju biefem fing; er erlandt ench nicht, barüber binaus ju geben. Rebret jurud, von mo ihr gefommen frib!

Ale er bas gefagt hatte, fragte ifn mein Begleiter, woher er ware und wie er hieße. Er antwortete: Warum fragst bu mich, woher ich sei und wie ich heiße? Warumfragst bu nicht eher nach biefer Jusel? Wie bu fie jest fiebft,

ift fie von Anfang an gewesen. Braucht du eine Speise, ober zu trinken ober ein Rleid? Du bist nun ein Jahr auf bieser Insel gewesen, und hast keine Speise noch Trank gestoftet. Auch bachtest du nicht an den Schlaf und keine Nacht ist über dich gekommen; denn hier ist ewiger Tag und keine Kinsternis verdunkelt ihn. Unser herr ist das Licht dieser Insel, und hätten die Menschen nicht gesündigt, so wären sie kets in diesem glüdlichen Justande geblieben.

Nachbem ber Mann seine Rebe beenbigt hatte, brachen wir in Thränen aus, machten uns aber alsbalb auf ben Beg und ber vorbesagte Mann ging vor uns her bis an das Ufer, wo unser Schifflein ftand. Sobald wir aber hineingestiegen waren, verschwand ber Mann vor unsern Bliden. Bit kamen burch die vorbesagte Finsternis nach der töstlichen Insel zurud, und als unsere Brüber uns erblickten, waren sie hocherfreut über unsere Ankunst, denn sie hatten unsere Abwesenbeit lange Zeit beklagt, und sprachen: D Bäter, warum habt ihr eure Schafe ohne Hirten in diesem Walde umherirren lassen? Wir wissen wohl, daß sich unser Abt zuweilen an einen uns unbekannten Ort entfernt und baselbst manchmal zwei Wochen, manchmal eine, ober mehr ober weniger vers weilt.

Als fie fo fprachen, begann ich fie zu troften und fagte: Liebe Brüder, wollet babei nie etwas anderes benten, als Gutes. Eure Grenze ift an der Pforte des Paradieses. hier nahe bei ift die Insel, welche das Land der Berheißung der Beiligen genannt wird. Dort giebt es keine Racht und ber

Tag enbet nic. Dahin geht Mernoc, und die Engel Gottes behüten ihn. Erkennet ihr nicht an bem Geruch unserer Rleis der, daß wir im Paradiese Gottes gewesen find?

Da antworteten bie Brüber und fprachen: herr Abt, wir wußten mohl, daß Ihr im Paradicse Gottes gewesen, benn mir haben aft ben Duft ber Rleiber bes Abts geschmedt, welcher sich bei vierzig Tagen um ihn verbreitete.

Ich blieb noch baselbst zwei Wochen bei meinem Sohne, ohne zu effen ober zu trinken, benn wir waren auch leiblich von jener Herrlichkeit noch so gesättigt, als ob wir voll sußen Mostes gewesen waren. Rach vierzehn Tagen kehrte ich, von bem Segen unserer Brüber und bes Abts begleitet, mit meinen Genoffen zurud nach meiner Insel, welche ich nun morgen zu erreichen hoffe.

Als Barintes geendet hatte, kniete Brandan und feine Genoffeuschaft nieder, priesen Gott und sprachen: Unser herr ift groß in allen scinen Begen und beilig in allen seinen Berken, ber ba offenbaret seinen Dienern solche und so große Bunder; und gesegnet sei, ber uns heute erquidt hat mit solcher geiftlichen Speise.

Darauf fprach Sanct Brandan; Geben wir, unfern Beib ju erquiden, und folgen bem neuen Gefege!

Als bie Nacht vorüber war, schied Barintes, mit bem Gegen ber Brüber versehen, von hinnen und begab fich in seine Heine Heinelt. Nachher mählte Brandan fieben von ben Brübern seines Orbens aus, er trat mit ihnen in ein Betsgemach und sprach zu ihnen also: Meine Brüber und Freune

be, ich bitte euch um die Unterflühung eures Rathes, benn mein Berg und Sinn ift in einen Bunfch zusammengebrängt, und biefer Bunfch scheint mir ber Bille Gottes. Ich habe nämlich bei mir ben Entschuß gefaßt, bas gelobte Land ber Beiligen gu suchen, von welchem ber Abt Barintes sprach. Bas scheint euch nun bavon und welchen Rath wollt ihr mir geben?

Sobald biefe ben Billen bes frommen Baters erkannt patten, antworteten fie alle mit einer Stimme: Perr, Euer Bille ift auch ber unfere. Wir haben unfere Bater und Matter verlaffen und unfer hab und Gut weggeworfen und unfern Leib in Eure Panbe gegeben. Darum find wir bereit, mit bir zu gehen fei es zum Tobe ober zum Leben, und wir trachten nur nach einem, nämlich bem Billen Gottes.

Darauf beschloß Sanct Brandam und alle, die bei ihm waren, vierzig Tage lang se breimal in der Woche zu fasten und dann ihre Reise anzutreten. Als die vierzig Tage um waren, verabschiedeten sie sich von den Brüdern und gaben dem Probste der Abtei, welcher nun Brandans Stelle zu veratreten hatte, die nöttigen Beisungen, und Brandan suhr mit vierzehn Brüdern gegen Besten zu an die Insel eines heiligen Wönchs mit Namen Nende. Daselbst blieb er drei Tage und drei Rächte, empfing sodann den Segen des heiligen Baters und aller Mönche, die bei ihm waren, und ging nach dem entserntesten Theile seines Landes, wo seine Eitern wohnten; aber er wollte sie nicht sehen, sondern schlug auf der Höhe eines Berges, der sich weit in das Meer hinein

ausbebnt , an ber Stelle , welche man fortan Branbans Gia nannte, fein Belt auf, und bafelbft mar auch ein Landungs. plat für ein Schiff, Sanct Branban und bie mit ibm waren nahmen Bertzeuge und bauten ein febr leichtes Soiff, mit Gaulen außen, wie es in jenen Gegenben Sitte ift, und bebedten es mit Dofenfellen, bie in Gidenrinde geröthet waren, beschmierten bie Rugen ber Relle mit Rett, und leaten fobann in bas Guiff anbere Lebervorrathe, Lebensmittel für vierzig Tage, und gett, um bie Felle, welche gur Bebedung bes Schiffes bienen follten, ju befdmieren, fowie allerlei andere Dinge, welche jum menschlichen Leben erforberlich find. Sauct Brandan bieg bierauf feine Bruber in bas Shiff treten im Ramen bes Baters, bes Gobnes unb bes beiligen Geiftes. Als fie in bas Schiff getreten maren und Sanct Brandan am Ufer ftand und ben hafen gefegnet hatte, tamen brei Brüber von feinem Rlofter ihm nach, Re-Ien bem beiligen Bater ju gugen und fpracen: Lieber Bater, lag une mit bir geben, wohin bu gebeft; wo nicht, fo fterben wir hier por Sunger. Bir haben une vorgenommen, eine Vilgerfahrt anzuftellen auf unfer ganges Leben.

Als ber Mann Gottes bie Bedrängnis ber Leute fab, hieß er fie in fein Schiff treten und fprach; Meine Gohne, euer Bille geschehe.

Aber er fügte hingu: 36 meiß, wie ihr hertommet. Diefer Bruber hat ein gutes Bert gethan, und unfer herr bat ihm eine gute Stätte bereitet, euch aber bereitet er ein graufames Gericht.

Sanct Brandan trat in das Schiff und sie begannen mit schwellendem Segel gegen Mittag zu sahren. Sie hatten guten Wind und brauchten, um von der Stelle zu kommen, nur das Segel zu halten. Nach vierzehn Tagen aber legte sich der Wind und sie ruderten num, die sie nicht mehr konneten. Da begann Sanct Brandan sie zu trösten und zu ermuthigen und sprach: Liebe Brüder, seid nicht bange, denn Gott ist unser Pelser, Führer und Steuermann. Lasset euer Rudern und das Steuern, nur das Segel bleibe ausgespannt, und Gott thue mit seinen Dienern und mit seinem Schiffe, wie ihm gefällt.

Sie arbeiteten jedoch bis gegen Abend und hatten einigemale Bind; aber fie mußten nicht, woher er fam, noch mobin ibr Schiff getrieben murbe. Als die vierzig Tage porüber waren und fie alle Lebensmittel verzehrt hatten, zeigte fich ihnen gegen Mitternacht eine bobe felfige Infel. Bie fie an bas Ufer biefer Infel tamen, bemertten fie, bag baffelbe febr fieil war, wie eine Mauer, und verschiedene Bache fturgten von ben Relfen berab und ergoffen fich in bas Deer. Aber fie fanden teine Stelle, wo bas Schiff anhalten tonnte, und babei maren bie Brüber febr gequalt von Sunger und Durft, barum suchten einige von ihnen von bem Baffer etwas aufzufangen, welches in bas Meer flurzte. Sanct Branban aber fprach, ale er bieß fab: Thut bas nicht! 36r begeht eine Thorheit, etwas erzwingen ju wollen, wenn Gott und feinen Safen geigen will, in ben wir einlaufen tonnen. Unfer Berr Jefus Chrift wird in brei Tagen feinen Jungern

and of the

einen Safen und Landungsplat zeigen und unfer Leib wird qute Pflege erhalten.

Nachdem fie fast brei Tage um die Infel hergefahren waren, fanden fie wirklich am britten Tag um die neunte Stunde eine Bucht, wo ein Landungsplat war; Brandan erhob sich sogleich und segnete den Eingang. Ju beiden Seiten desselben stand ein behauener Stein von ungeheurer Größe, wie eine Mauer. Als sie aus dem Schiffe stiegen und an das Land traten, besahl ihnen Sanct Brandan, von dem Geräthe des Schiffes mit wegzunehmen; aber während sie an den Ufern des Meeres hingingen, begegnete ihnen auf einem Zuspfade ein Hund, legte sich vor Sanct Brandan nieder, wie Hunde schmeichelnd sich ihren Herren zu Füßen legen, und Sanct Brandan sprach zu seinen Brüdern: Schaut, was uns Gott für einen guten Boten entgegensendet! Laßt uns sehen, wohin er uns führt!

Damit folgten sie bem Hunde bis an das Schloß. Sie traten hinein und bemerkten einen großen Saal voll von Ruhebetten und Sitzen, und davor ftand ein Wasserbeden, um die Füße zu waschen. Sobald sie sich gesetzt hatten, besahl Sanct Brandan seinen Genossen und sprach: Hütet euch, liebe Brüder, daß der Teusel euch nicht in Bersuchung führe! Ich Bemerke, wie er einen von den drei Brüdern unseres Alosters, die uns nachgeeilt sind, zu einem schändlichen Naube verletten möchte. Bittet für seine Seele, denn sein Fleisch ist der Gewalt des bosen Feindes versallen.

- Das Baus, in welchem fie fic aufhielten, war allent=

halben geschmidt mit allerlei Geräthe, bas umberhing, von verschiedenen Erzen, mit Pferbegeschirr und mit Jagbhörnern, welche ftart mit Silber beschlagen waren. Da sprach Sanct Brandan zu seinem Diener, welcher ben Brüdern bas Brod vorzusehen pflegte: Bringt bas Effen, welches Gott uns beschert bat!

Er erhob fich und fand alsbald eine gebeckte Tafel, und auf dem Tuche lag weißes Brod und Fische. Als alles berbeigetragen war, segnete Sanct Brandan das Effen und sprach zu den Brüdern: Eriunert euch babei Gottes, welcher Speise gibt allem, was das lebet!

Die Brüder sesten sich, priesen Gott und afen und tranten so viel ihnen beliebte. Als bas Effen zu Ende und bas Gebet gesprochen war, sagte Sanct Brandan: Run begebt euch zur Rube! Seht, es find hier wohlbereitete Betten, und ihr bedürft ber Erholung auf die langen Mühen ber Seefahrt.

Sobald bie Brüber entschlafen waren, bemerkte Sanet Brandan bas Bert bes Teufels. Er sah nämlich einen Mohren mit einem schönen Bügel in ber hand, mit welchem er vor bem eben besagten Bruber spielte. Alsbald erhob sich Sanct Brandan und begann zu beten, und hielt an im Gebete bis an ben Morgen. In ber Frühe, als die Brüber zum Gottesbienste geeilt und nun im Begriffe waren, wieder nach dem Schiffe zu geben, da erschien ihnen ein gebeckter und beseiher Tisch, wie den Tag zuvor, und auf gleiche Weise bereitete ber herr brei Tage und brei Rächte seinen

Dienern ihre Speife. Darauf ruffete fich Sanct Brauban und die Brüber gur Beiterreife, und er fprach gu ifmen: Dütet euch, daß teiner von diefer Jufel etwas mit fich wog-trage!

Sie aber fprachen: Das fei ferne von uns, bas einer unfere Reife burch einen Diebstahl fcanbe.

Sanct Brandan erwiderte: Seht hier ben Bruber, von bem ich euch fagte! Er hat in feinem Bufen einen filbernen Bugel verftedt, welchen ihm ber Teufel heute Racht gegesben hat.

Als der besagte Bruber biefe Borte borte, warf er ben Bügel aus seinem Bufen, fiel dem heiligen Manne zu Füßen und sprach: Lieber Bater, ich habe gesündigt; verzeih es mir und bitte für meine Seele, bamit sie nicht untomme!

Sobald er das gesprochen, sielen sie alle zur Erbe mieder und beteten für die Seele ihred Bruders. Als sie aber aufgestanden waren und der heilige Bater den Bruder erhoben hatte, sahen sie einen kleinen Mohren aus seinem Bufen bervorhüpfen, welcher laut heuste und sprach: O du, Mann Gottes! warum vertreibst du mich aus meiner Wohnung, in der ich sieben Jahre gewohnet habe, und bringst mich mm mein Erbtheil?

Darauf antwortete Sanct Brandan: 3ch befehle bir im Ramen unseres herrn Jesu Chrifti, bag bu niemand mehr Unrecht thuest bis zum Tage bes Gerichts!

Darauf trat er gu bem Bruber unb fprach: Empfahe ben Leib und bas Bint mefere herrn, benn beine Seele wirb

fich won beinem Leibe icheiben, und bu wirft allhier eine Begrabnifftatte erhalten. Ach, bein Bruber, ber mit bir aus bem Rlofter gegangen ift, wirb feine Begrabnifftatte in ber Bolle haben.

Rachbem er ben Leib bes Herrn genoffen hatte, schieb seine Seele von bem Körper, und warb aufgehoben von ben Engeln vor ben Augen der Brüber; ber Leib aber wurde auf bersetbigen Stelle zur Erbe bestattet. Darauf gingen die Brüber mit Sanct Brandan an das Ufer der Infel, wo ihr Schiff lag. Sie bestiegen baffelbige, und ein Jüngling trat zu thnen mit einem Korbe voll Brod und einem Krug Wasser und sprach: Rehmet den Segen aus den Händen euers Knechts, denn ihr habt eine lange Reise zu thun dis dahin, wo ihr Trost sindet. Jedennoch wird es euch nie an Speise und Trank sehen bis zu Ostern.

Als sie feinen Segen empfangen hatten, begannen sie in bas hohe Meer hinauszufahren und erlabten sich je nach zwei Tagen mit Trant und Speise; ihr Schiff aber wurde nach verschiedenen Gegenden hin getragen. Eines Tages kamen sie in die Rähe einer kleinen Insel, und sobald sie darauf zuzusteuern gedachten, erhob sich ihnen ein günstiger Wind, so daß sie sich nicht über ihre Kräfte abmühen mußten. Als das Schiff im Hasen anhielt, befahl der heilige Mann allen, auf das Land zu steigen, und verließ selbst das Fahrzeug zuslett. Sie gingen auf der Insel umber und sahen aus versssiedenen Quellen große Gewässer hervorströmen, welche von kischen wimmelten, und Sauet Brandan sprach zu seinen

Brudern: Bertichten wir hier ein Bert Gottes und opfern bem herrn ein weißes Lamm, benn heute ift die Beit bes heiligen Dahles!

So blieben fie hier bis jum heiligen Sonnabend vor Oftern. Sie fanden verschiedene herben Schafe von einer Farbe, nämlich von weißer, so bicht, daß man ben Boben nicht sehen konnte vor der Menge der Schafe. Da rief Sauct Brandan ben Beüdern und sprach: Rehmet aus der herbe dassenige, welches geeignet ift jum festlichen Tage!

Sie nahmen ein Schaf aus ber herbe, und sobald fie es bei ben hörnern gebunden hatten, folgte es ber Spur beffen, ber es führte, als ware es längst an ihn gewöhnt. Sanct Brandan sprach: Rehmt ein unbestedtes Lamm!

Sobald sie ben Befehl des Mannes Gottes vollzogen hatten, dereiteten sie alles auf den morgigen Tag, und es erschien ihnen ein Maun, der trug einen Kord voll in der Asche gebadenen Brodes und andere zum Leben nothwendige Dinge. Er setzte ihn vor dem Manne Gottes nieder, siel breimal ihm zu Füßen auf sein Angesicht, und sprach: O Perle Gottes, woher kommt mir das Berdienst, daß du in diesen heiligen Tagen von der Arbeit meiner Hände essen willst?

Sanct Branban bob ibn vom Boben auf, tufte ibn unb fprach: Lieber Sobn, unfer herr Jefus Chriftus hat uns eine Statte bereitet, wo wir feine beilige Auferftehung feiern tonnen.

Der Mann entgegnete: Lieber Bater, die möget ihr hier feiern, benn schon ift ber beilige Sonnabend, und die Bigilic

und Meffe wird auf biefer Infel gehalten werben. Gott hat geforgt, bas wir feine heilige Auferstehung feiern können.

Sobalb er bas gesprochen, begannen bie Diener fich jum Umte ju ruften und alles zu bereiten, was zur Feier bes Beftes nöthig war. Als eine Menge von Sachen in bas Schiff gebracht war, sagte ber Mann zu Sanet Branban: Ener Schiff taun nicht wetter tragen, ich schiede euch in acht Tagen, was ihr zu Speise und Traut bedürft bis Pflugften.

Sanct Brandan fprad: Bober weißt bu, wo wir in nicht Tagen fein werben ?

heute Racht, erwiderte jener, werbet ihr auf biefer Infel hier fein und auch noch worgen bis jum Mittag. Sobann werbet ihr auf jene Infel fahren, welche nicht weit von hier gegen Abend liegt und bas Parabies ber Bögel heißt, und werbet baselbft bleiben bis jur Pfingkwoche.

Sanct Brandan fragte ihn auch, wie es tame, daß die Schafe bier fo groß waren, benn fie waren größer als Ochsen. Er erhielt zur Untwort: Riemand nimmt von biefen Schafen die Milch, noch plagt fie ein Binter, fondern fie bleiben immerbar auf der Baibe und barum find fie größer als' in eurem Lande.

Sie fliegen in ihr Schiff und begannen zu rubern, nachbem fie einander ben Segen gegeben hatten. Als fie in bie Rabe jener Infel tamen, hielt bas Schiff vor berfelben fille und fie tonnten ben hafen nicht gewinnen. Der heilige Mann aber befahl ben Brüvern, in bas Waffer zu steigen und bas Schiff an Tauen in ben hafon zu ziehen. Diese Insel war febr gefährlich; pur wenig Baume fanben barauf und am Ufer lag fein Sand. Bahrent bie Brüber im Gebete beariffen waren, entfernte fich ber Mann Gottes von ibnen und betete and , benn er wußte mobl, wie biefe Infel befcaffen mar, aber er wollte es ben Brubern nicht mittbeilen, um fie nicht zu erfchreden. Als ber Morgen berantam, befahl er ben Prieftern, bag feber eine Deffe fange und es gefcab alfo. Racbem Sanct Branban bie Deffe im Schiffe gebalten batte , brachten bie Britber bas Rleifd aus bem Schiffe, um es ju falgen, und bie gifche, welche fie von ber andern Infel mitgenommen batten, und festen einen Reffel aber bas Reuer. Sobald fie ein Stud von dem Lamme an das Kener gebracht batten und ber Reffel fich zu erhiten anfing, begann bie Infel fich ju bewegen, als ware fie Baffer. Die Bruber liefen nach bem Schiffe und suchten bilfe bei bem beiligen Bater. Diefer jog fie in das Schiff berein, fie ließen auf ber Infel jurud, mas fie babin gebracht batten, und banden bas Schiff los, um weiter ju fteuern; bie Infel aber verfant in das Meer, und bas Rener, fo fie barauf angezündet batten , tonnten fie noch auf zwei Dellen in bie gerne erbliden. Da begann Sanct Brandan feinen Brübern bie Sache gu beuten und fprach : 3br wundert end, liebe Bruber, was mit biefer Infel geworben ift.

Ja, fprachen fie, wir wundern uns und waren in großer Kurcht.

Meine Sohne, entgegnete er ihnen, fürchtet euch nicht benn unfer herr hat mir bas Geheimniß biefer Sache ge-

offenbart. Es war teine Insel, auf ber wir gewesen finb, sonbern ein Fisch, ber erfte aller Fische, welche im Meere sowimmen, und ber fich immer bemubt, seinen Sowang mit seinem Ropfe zusammenzubringen, aber es gelingt ihm nicht ob seiner großen Länge, und sein Rame beift Jasconius.

Als fie nun an ber Infel vorüberfuhren, wo fie brei Tage guvor gemefen maren, und auf die berfelben tamen, bemertten fie gegen Abend eine andere Infel voll Balb und Bebuich, in geringer Entfernung. Gie fuchten baber ben Safen biefer Infel, und mabrend fie an ber Mittagfeite binfleuerten, faben fie einen Bluß, ber fich in bas Deer ergoß, und babin lentten fie ibre gabrt, Gie gingen aus bem Gdiffe und ber beilige Mann befahl ihnen, baffelbe an Tauen in bas Bett bes Aluffes ju gieben. Der fluß war gerabe fo breit, als bas Schiff, und fie jogen baffelbe eine Meile weit embor bis fie an bie Quelle biefes fluffes tamen, vor welcher ein beiliger Mann faß. Sanct Branban, ale er ibn erblidte, fprach: Gebt, unfer Berr Jefus Chriftus bat uns eine Statte bereitet, wo wir weilen und feine beilige Auferfichung feiern tonnen. Und batten wir auch teine andere Ecbensmittel, fubt er fort, fo murbe biefe Quelle, wie mich baucht, uns binreiden für Sprife und Trant.

über ber Quelle ftand ein Baum, ber sich wunderbar weit ausbreitete, aber nicht fehr hoch war, und biefer Baum war bededt von so viel weißen Bögeln, daß man die Zweige und Blätter bavor nicht sehen tonnte. Sobald ber Mann Gottes dies bemerkt hatte, begann er bei sich zu benten, was

boch das sein möchte, daß eine so große Menge von Bögeln beisammen wäre. Und diese Sache bekümmerte den Mann Gottes so, daß er den Herrn unter Thränen bat und sprach: Perr, Gott, der du alle verborgene Dinge kennst, und offenbarest was geheim ist, du weißt die Bekümmernis meines Berzens. Darum bitte ich dich um beiner großen Barmberzigkeit willen, daß du mich Sünder würdigest, mir dein Geheimnis zu offenbaren, das ich jest vor mir sehe, und zwar nicht um meines Berdienstes willen, sondern durch deine Gnade.

Sobald er bieß gesprochen, flog einer der Bögel vom Baume und schlug mit seinen Flügeln an das Schiff, wo der herr saß, daß es ertönte, wie Gloden. Als er sich auf dem Bordertheil des Schiffes niedergelassen hatte, begann er wie zum Zeichen der Freude seine Flügel auszubreiten und den heiligen Bater freundlich anzusehen. Da merkte der Mann Gottes, daß der herr sein Gebet erhört hatte und sprach zu dem Bogel: Benn du ein Bote Gottes bist, so sag mir, woher diese Bögel kommen und warum hier eine so große Menge versammelt ist.

Der Bogel antwortete fogleich: Bir geboren jum Falle bes alten bofen Feindes, aber wir fündigten nicht felbft, fondern gaben blos feiner Gunde unsere Beiftimmung. Als nun der Feind fiel, da traf auch uns der Fall mit allen seinen Dienern. Sewiß unser Perr ift getreu und gerecht, der uns durch sein Urtheil an diesen Ort gesandt hat. Bir leiden teine Qual, aber wir können die Gegenwart Gottes nicht

faben: so sehr hat er uns getrenut von der Gesellschaft berer, welche nicht gesallen sind. Wir schweisen durch verschiedene Theile der Welt in der Luft und auf der Erde wie andere Geister, die da ausgesandt sind; aber an den Festen und an Gonnjagen nehmen wir die Leiber an, welche du hier sieht, und wohnen hier und loden unsern Schöpfer. Du wirst mit deinen Brüdern sieden Jahre lang umherirren; ein Jahr ist verüber und so bleiben dir noch seches Jahr feiern; dar, nach aber wirst du dassenige sinden, was du suchest, nämlich das Land der Berbeisung der heiligen.

Als der Bogel dies gesprochen, erhob er fic von bem Schiffe und kehrte zu den andern zurud. Als aber der Abend berannabte, begannen fie wie mit einer Stimme zu fingen, schlugen ihre Flügel und sprachen: herr Gott, dir gebührt Lob und Preis in Zion und dir bringt man Gelübbe in Zerusalem.

Sobann huben fie biefe Worte immer wieber von Renem an wohl eine Stunde lang, und es ertonte ber Gefang und ber Flügelschlag wie das lieblichfte Lieb. Da sprach Sanct Brandan zu seinen Brüdern: Erquidet nun eure Leiber mit menschlicher Rahrung, benn unsere Seelen find gefättigt von göttlicher Speise.

Als das Effen zu Ende und das Dankgebet zu Gott gesiprochen war, legte fic ber Mann Gottes und die mit ihm waren zur Rube bis Mitternacht. Da erwachte der beilige

Mann mit feinen Brübern und fprach: herr, bu öffneft meto me Lippen.

Als ber Mann Gottes biefen Spruch geenbet hatte, foliogen bie Bogel ihre Hügel zusammen, riefen und fprachen: Alle ihr Engel Gottes, lobet enren Schöpfer und foine große Perriichteit!

So fangen fie fort wohl eine Stunde lang, und als es Tag geworden, begannen fie ju fingen: Die herrlichleit unsfers herrn leuchte über uns.

Und fie fangen eben, so lant und eben fo lang ale um Ditternacht. Um bie britte Stunde riefen fie: Singet, finget unserem Gott, finget unserem König mit Frendigkeit.

Um Mittag fangen fie: Derr, erleuchte bein Angeficht über und und fei une gnabig.

Um bie neunte Stunde fangen fic: Siebe, wie fein und Beblich ift es, wenn Bruder einträchtig bei einanber wohnen!

Auf biefe Beife lobten fie ben herrn Tag und Racht, und Sanct Brandan erfreute bamit feine Brüber bie gange Offerwoche. Als bie festlichen Tage so babin gegangen waren, sprach er: Rehmen wir aus biefer Quelle, was wir bedürfen; benn bis jest brauchten wir nichts, als unsere Hände und Juse zu waschen.

Als er bics gesprochen, trat ber früher besagte Mann zu ihnen, mit welchem fie brei Tage vor Oftern beisammen gewesen waren, und welcher ihnen bas Oftereffen gegeben hatte. Gein Schiff war mit Speise und Trank gefüllt. Man brachte bie Sachen beraus vor ben beiligen Bater, und ber

Mann fprach zu ihm: Lieber Bruder, ihr habt hier genug bis zum heiligen Pfingstfeste; aber trinket nichts von dem Wasser dieser Quelle, denn es ist nicht zu trinken und also beschaffen, daß, wer davon genicht, alsbald einschläft und erft nach vier und zwanzig Stunden wieder erwacht; sobald aber das Wasser sich etwas von der Quelle entferut hat, bekommt es den Geschmaft und die Beschaffenheit des andern Bussers.

Rach diefen Borten empfing er ben Segen bes helligen Baters und kehrte an seinen Ort zurud. Sanct Brandan aber blieb baselbft bis Pfingsten und ber Gesang ber Bögel war seine Freude. Am Pfingstage sodann, während ber heis Uge Mann und die Brüber die Messe sangen, kam ihr Bersforger und brachte ihnen alles, was sie zu dem Feste brauchten. Der Mann seite sich mit ihnen zum Effen, hub an und sprach: Ihr habt noch einen großen Weg zu machen, darum füllet alle eure Gefäße mit diesem Basser und mit diesem Iwiebat, ben ihr bis in das nächte Jahr ausseben könnt! Ich will euch davon geben, so viel euer Schiff tragen kann.

Als bies geschehen war, empfing er ihren Segen und tehrte zurud, woher er gekommen war. Sanct Brandan ließ acht Tage barauf sein Schiff mit alle bem, was ber bemelbete Mann ihnen gegeben hatte, beladen und alle seine Gefäße mit diesem Wasser füllen. Als alles auf den Strand
gebracht war, flog der Bogel vor ihnen allen her und sette sich vorn auf das Schiff. Da hielt der heilige Mann inne, benn er merkte wohl, daß er ihm etwas anzuzeigen hatte. Auch sprach ber Bogel mit menschlicher Stimme also: 3he habt mit uns bas beilige Ofterfest gefeiert und wenn es wies berkehrt, werbet ihr es abermals mit uns feiern. Ebouse werbet ihr in ber Nacht bes Abendmahls wieder bort sein, wo ihr dieses Jahr in berfelben Nacht gewesen seib, und es wieder daselbst feiern, nämlich auf dem Rücken des Jasconius. Sodann nach acht Tagen werdet ihr eine andere Insel sinden, welche die Familie des Alibius heißt, und baselbst die Geburt des Heilandes feiern.

Als der Bogel so gesprochen, kehrte er an feinen Ort jurud; die Brader aber spannten ihre Segel aus, und schifften in die hohe See, und die Bögel sangen hinter ihnen ber wie mit einer Stimme: herr Gott, der du unser Retter und unsere hoffnung bift an den Marken der Erde und auf dem Meer, erhore und!

Der heilige Mann und seine Genossen wurden nun auf dem hohen Meere da und borthin getrieben und sahen drei Monate lang nichts als Wasser und himmel, und erquickten sich je nach zwei oder drei Tagen mit Speise und Trank. Sines Tags zeigte sich ihnen eine nicht sehr große Insel. Sobald sie sich derselben etwas genähert hatten, trieb sie der Wind auf die Seite, und so mußten sie vierzig Tage um die Insel herschiffen, ohne einen Hasen sinden zu können. Da baten die Brüder Gott, daß er ihnen Hisse verleihe, denn ihre Kräste waren durch die großen Anstrengungen fast ganz erschöpft. Rachdem sie drei Tage mit Fasten und Beten zus gedracht hatten, deigte sich ihnen ein enger Hasen, in welchen

. :

nur ein einziges Schiff einfanfen konnte, und daneben zwei Duellen, die eine vom Binde getrübt, eine andere aber mit klarem Baffer. Als die Brüber eilends von dem Baffer schöpfen wollten, sprach der Mann Gottes zu ihnen: Liebe Sohne, thut nichts, was ihr nicht thun durft, und nehmet nichts ohne die Erlaubnis eures herrn, denn man wird ench bereitwillig von selbst geben, was ihr hier rauberisch zu nehmen trachtet.

Darauf fliegen die Brüder wieber in ihr Soiff und warteten wohin fie geben follten. Da tam ein febr after greifer Mann zu ihnen mit wethen Haren und glanzendem Geficht, der warf fich breimal zur Erde, ebe er den Mann Gottes fühte. Diefer aber und die mit ihm waren, hoben ihn vom Boden auf und tüsten ihn. Der Greis nahm ben heiligen Mann an der Hand und gieng mit ihm mohl eine Meile weit bis zu einem Alofter. Bor der Pforte des Klofters bielt Ganct Brandan inne und sprach zu dem alten Manne: West ift diefes Klofter und wer sind seine Borfteber und wo find die, so darin wohnen?

Also befragte ber heilige Bater ben alten Mann, aber er konnte keine Antwort von ihm erhalten, sonbern er bentete nur mit ber Pand in großer Freundsichkeit und hieß ihn schweigen. Sobald ber heilige Mann bas Geheimniß dieses Ortes merkte, ermahnte er seine Brüber und sprach: Pütet euch zu reben, auf baß nicht diese Brüber beleidigt werden burch unfere Worte.

Raum hatte er bies gefprochen, als clf Befiber ihnen

entgegenkamen in Mänteln mit Areuzen; Die fangen und fprachen alfo: Stehet auf, ihr heiligen, aus enren Bohnungen und gehet ber Bahrheit entgegen! Beibet den Ort, fegenet das Bolt und ichauct gnabig auf und, eure Diener!

Als ber Befang ju Enbe mar, fußte ber Bater biefes Rioftere Sanct Brandan und feine Begleiter nach ber Reibe, und auch feine Diener tuften bie Genoffen bes beiligen Mannes. Ale bie gegenfeitigen Begrußungen pornber maren, führten fie fie in ihr Rlofter und thaten wie es Gitte ift, in ienen ganbern gegen Abend. Darquf begann ber 26t bes Albiters und feine Monche ihren Gaften bie gufe ju mafchen und ju fingen, und ale bies gefcheben mar, verfant alles wieber in tiefe Stille. Run lantete bie Glode gum Effen, fie wulden fich bie banbe und festen fich rings um ben Tifd. Die Glode lautete wicher, und einer ber Bruber bes Rlofters trug Brod auf bie Tafel von bemunbernewurbiger Beife und Burgeln vom lieblichten Gefomade. Die Bruder fagen an ber Tafel untermifdt mit ben Gaften und je gwifden gwei Brubern lag ein ganges Brob. Rodmals ertonte bie Glode und ein Diener brachte ben Brubern gu trinfen. Der Abt ermahnte bie Bruber jur Seiterfeit und fprach: Aus ber Quelle, von ber ihr heute unerlandter Beife ju fcopfen gebachtet, mögt ihr end nun in Freudigfelt und in ber gurcht Gottes erquiden; aus ber anbern trüben Quelle, bie ihr fabet, bat man euch die guffe gemafchen, benn fie ift zu jeber Beit warm. Bon bem Brobe, bas ihr febet, wiffen wir nicht, wer es bereitet und wer es in umfere Borrathstammern bringt;

Digitized by Google

aber wir wiffen, baß es uns um Gettes Barmbergigfeit mil-Ien von einem feiner Gefcopfe gereicht wirb. Bir find vierundzwanzig Bruber und haben bier awolf Brobe ju unferer Speife, an Reften und Sountagen aber reicht Gott einem febem ein ganges Brob, bamit wir etwas aufbehalten jum Abenbeffen. Run ba ihr getommen feib, ift unfere Rabrung verboppelt, und fo bat une unfer herr erhalten feit ben Beiten bes Sanct Patricius und Sanct Alibius, achtgig Jahre bis auf ben heutigen Tag, und wir fühlen babei weber Alter noch Schwäche in unfern Gliebern; auch fehlte es uns auf biefer Infel nie an Speife, bie am Feuer bereitet wird; meber Ralte noch Sige qualt uns je. Benn bie Beit fommt, ba wir Deffe ober Bigilie halten follen, werben Lichter in unferer Kirche angegundet, bie wir nach göttlicher gugung aus unferem lande mitgebracht haben, und fie brennen Tag und Racht ohne fich zu verzehren.

Rachdem sie breimal getrunken hatten, läutete ber Abt bie Glode nach gewohnter Beise, die Brüder erhoben sich alle gugleich in großer Stille und Erust vom Tische und giengen mit ben heiligen Bätern zur Kirche. Sanct Brandan und der Abt des Klosters kam zulest. In die Kirche tretend er-blidten sie ihnen gegenüber zwölf andere Brüder, welche ihre Kniee beugten in tieser Andacht. Sanct Brandan sprach zu dem Abte: Barum haben diese nicht mit uns gegessen?

Das geschah um euretwillen, quiwortete ber Abt; benn fic konnten an unferem Tische nichts zu effen bekommen; jezt aber werben fie speisen und es wird ihnen an nichts fehlen.

Bir treten jegt in bie Rirde und fingen bie Lefper, und wenn biefe gegeffen haben, fonnen fie auch Befper halten.

Als die Befper ju Ende mar, betrachtete Sanct Branban. wie biefe Rirche erbant war. Gie war vieredig, fo lang als breit, und fieben brennende Rergen maren barin folgenberma-Ben aufgeftellt: brei fanben por bem Altar in ber Mitte unb je amei por amei andern Altaren. Die Altare maren vieredig, aus Ernftall, und bie Altargefaffe maren gleichfalls aus Rroftall, nämlich bie Schalen und Relche und bie Topfe und alles andere Gerathe, bas jum Altar geborte, und bie vierundzwanzig Stuble, welche in ber Rirche umberftanben. Der Drt, wo ber Mbt faß, befand fich amifchen ben amei Cboren. In feinem berfelben magte jemand aufzufteben vor bem Abte; ebenfo borte man tein Geraufch ober eine Stimme in bem Rlofter, fonbern wenn einer ber Bruber etwas notbig batte, gieng er vor ben Abt, ließ fich auf bie Enice nieder und verlangte, mas er bedurfte; ber Abt aber nahm einen Griffel, er ichrieb auf eine Tafel, was ibm Gott offenbarte, und gab biefelbe bem Bruber, welcher Rath von ihm verlangte. Als Sanct Branban bies im Stillen bemerft batte, faate ber Abt gu ibm: Dein Berr und Bater, es ift nun Beit, bag wir in bas Refent gurudfebren, bamit alles bei Beiten gefchebe.

Sie thaten also, und alles wurde ausgerichtet nach der Ordnung des Tages. Alle beeilten sich zur Complet zu gehen, und als der Abt den Bers vollendet hatte: Deus in adjutorium meum, und der Preis der Orcieinigkeit gesprochen war, riesen sie: Injuste egimus, iniquitatem secimus.

herr, ber bu unfer Bater bift, erbarme bich unfer, auf baft ich im Frieden rube und folafe.

Darauf fangen fie bie Deffe, wie fie ju bicfer Stunbe paßte, und ale bas Amt ju Enbe mar, giengen bie Brüber in ibre Rellen und nahmen ibre Gafte mit fic. Der Abt aber blieb mit Sanct Brandan in ber Rirche bis ber Zag anbrad. Da befragte ibn Sanct Brandan über bas Stillschweigen ber Bruber, und wie eine folche Sitte gehalten merben tonne, bei ber Somache bes menfolichen Rleisches. Darauf antwortete ibm ber beilige Bater in großer Ehrfurcht und Demuth: Mein herr und Abt, ich fage vor Gott meinem Beiland, baf ich por achtzig Jahren auf biefe Infel gefommen bin, und nie borten wir eine menfcliche Stimme, außer wenn wir Gott lobfingen. Bir pierundamangig fprechen unter une nur burch Beiden mit ben Kingern ober mit ben Augen. Reiner von une litt je feit wir hicher getommen find, gn einer Rrantheit bes Leibes ober ber Geele, wie folche bas Menschengeschlecht beimfuchen.

Sanet Brandan fprach: Sagt mir, ich hitte ench, ob es uns erlaubt ift, hier zu bleiben ober nicht.

Er sprach, es ift euch nicht erlaubt, hier zu bleiben, best es ift nicht ber Bille Gottes. Aber, herr, warum fragst du mich bas? hat die nicht Gott geoffenbart, was du zu thun hast, ebe du zu uns gekommen bist? Du mußt heimkehren an beinen Ort zu beinen vierundzwanzig Brübern, und bort hat die Gott die Stätte beiner Begräbnis bereitet. Bon ben zweien aber, welche nicht zurückheren, wird der eine als Pil-

ger auf die Infel tommen, welche die Einferblerinfel peift; ber andere aber wird zu einem schmählichen Tobe in ber holle verbammt.

Während sie biefe Dinge unter sich besprachen, suhr ein feuriger Pfeil durch das Fenster herein und gündete alle Lichter an, welche vor dem Altar fanden, und durch dasselbe Fenker ker kehrte der Pfeil wieder zurud, sobald die Lampen brannten. Da fragte Sanct Brandan weiter, von wem bann die Lampen am Morgen ausgelöscht würden? Romm herbei, sprach der heilige Bater, und betrachte das heilige Geheimnist dieser Sache! Sieh, hier sind brennende Kerzen mitten in dem Gefässe und nichts verzehrt sich an ihnen, aber am Morgen ist keine Flamme mehr übrig, benn das Licht ist geistiger Art.

Bie tam, fagte Sanct Brandan, an törperlicher Schopfung untörperliches Licht törperlich breunen ?

Der Greis antwortete: Saft bu nicht gelefen, wie ber Bufch am Berg Sinai brangie, und boch ward ber Bufch vom Feuer nicht verzehret?

Als fie bis jum Morgen gewacht hatten, bat Sanct Brandan um Urlaub, bamit er seine Pilgersahrt fortsese. Der Bater aber sprach: Rein, benn bu sollst mit uns die Geburt puseres heilandes feiern und bei uns bleiben bis zur Boche ber Erscheinung,

So blieb ber heilige Bater und feine Genoffen auf ber Infel bes Alibins bis zu ber besagten Beit. Als bie Jefte vorüber waren, empfieng er von ben beiligen Männern ben Segen, fie nahmen bie nothigen Lebensmittel mit fic und

Digitized by Google

banaten ibre Scael in bas Deer, und fo tricb ibr Schiff obne Steuer und Gegel in verschiebenen Richtungen umber bis jum Gintritt ber Saften. Gines Tage tamen fie in bie Rabe einer Infel und fiengen, fo bald fie fie erblidt batten, fraftig ju rubern an, benn icon waren fie vom Sunger und Durft gequalt, weil ihnen feit brei Tagen bie Ecbensmittel ausgegangen waren. Aber Sanct Branban fprach ben Gegen über ben hafen, bie Bruber traten alle aus bem Geiff und fanben eine flare Quelle und periciebene Rrauter und Burgeln um die Quelle ber, und in bem Bett bes Kluffes, ber in bas Meer fich ergoß, schwammen allerlei gifche. Sanct Branban fprach ju feinen Brubern: Gott bat une Troft gegeben nach ber Mübfal. Rebmt von ben Sifden fo viel ibr gum Effen braucht und bratet fie über bem feuer! Gammelt auch Rrauter und Burgeln, wie fie ber Berr feinen Dienern bes reitet bat!

Bie fie bas Waffer beim Trinten vergoßen, sprach ber heilige Mann zu ihnen: Sütet euch, baß ihr nichts unnötbig von diesem Waffer vergeubet, damit euch nicht eine schwerere Plage zu Theil werde!

Aber keiner von den Brüdern achtete auf den Befehl des Mannes Gottes, denn die einen tranken von dem Waffer eisnen vollen Krug, die andern zwei, die andern drei; und die, welche drei Krüße getrunken hatten, schliesen drei Tage und drei Rächte, die andern zwei Tage und zwei Rächte, und die andern einen Tag und eine Nacht. Als der heilige Bater dies bemerkte, betete er unabläffig zu Gott für seine Brüder,

barum daß ihnen aus Unwissenheit eine solche Gefahr zugefloßen war. Als diese drei Tage auf solche Beise vorübergegangen waren, sprach der heilige Bater zu seinen Genoffen: Liebe Brüder, laßt uns flieben vor diesem Tod, damit uns nicht Schlimmeres widersahre! Gott hat uns unsere Nahrung gegeben, aber ihr habt Nißbranch damit getrieben. Berlaffet diese Insel und nehmt von den Fischen mit, so viel wir auf brei Tage brauchen bis zu dem Abendmahl unseres Herrn, dazu von dem Basser einen Arug voll für seden Bruder auf jeden der drei Tage und von den Burzeln desgleichen.

Sie beluben das Schiff mit allem, was ihnen ber Mann Gottes befohlen hatte, und steuerten in das Meer gegen Mitternacht; aber nach drei Tagen und drei Nächten legte sich der Bind, und das Meer wurde so ruhig als wäre es ganz stille. Da sprach der heilige Bater: Leget die Ruder in das Schiff und spannt die Segel aus. Gott wird uns führen, wahin es ihm beliebt.

Da verlieh ihnen der herr gunkligen Wind, der ihre Segel schwellte, und fie fuhren von Abend gegen Morgen und nahmen immer nach drei Tagen Speise. Eines Tage zeigte sich ihnen eine Insel in der Ferne, welche aussah wie eine Wolke. Meine Söhne, sprach Sanct Brandan, kennt ihr diese Insel?

Rein, antworteten fie.

Aber ich tenne fie, fuhr er fort. Es ift biefelbe, auf welder wir voriges Jahr gewesen find am Abendmahl unseres herrn und wo unser guter Berforger wohnt. Als die Brüder dies borten, boten fie vor Frende auf thre Kräfte auf, und ruderten eilends auf die Insel zu. Der Mann Gottes aber sagte, als er dies fah: Ermübet nicht thörichterweise eure Arme! Der allmächtige Gott ift der Steuermann eures Schiffes; laft ihn machen, er wird unsern Beg leiten, wohin es ihm beliebt.

Als fie nahr an bas Ufer ber vorbefagten Infel getommen waren, fuhr ihr Berforger ihnen entgegen in einem Soiffe und führte fie in ben Safen, wo fie bas vorige Jahr Gott lobfingend ausgestiegen waren, tuste allen bie guße und fprach: Unfer herr führet feine heiligen munderbar.

Rachem alles ans bem Schiffe gebracht war, schling er ein Zeit auf und bereitete ein Bab. Es war gerade das zekt bes Abendmahls, darum kleidete er alle Brüder in newe Reibber und diente ihnen drei Tage lang. Die Brüder seierten hier das Leiben unseres herrn mit großer Andacht die zum beiligen Sonnabend. Als die Gebete des Tags vollendet, die geistlichen Opser darzebracht und das Effen vorüber war, sprach ihr Bersorger zu ihnen: Steiget in ener Schiff und reiset von hinnen, damit ihr die Racht der Ausersehung unseres herrn und den Oftermorgen die zum Mittag da seiert, wo ihr es das sehte Jahr gethan habt! Sodam geht ihr nach der Insel, weiche das Paradies der Bögel heißt, wo ihr das vorige Jahr von Oftern die zur Pfingstwoche gewesen seld. Rehmt alles mit euch, was ihr bedürft für Spelse und Trank, und ich will euch den Sonntag darauf besuchen.

Sie thaten alfo, erhielten feinen Segen und Sanct Bran-

ban trat mit ben Seinen in bas Schiff und fuhr nach jener Insel über. Als fie bem Orte nabe tamen, wo fie aus bem Schiffe fleigen sollten, ba zeigte fich ihnen ber Reffel, welchen sie bas vorige Jahr hier zurüdgelaffen hatten. Sanct Branban flieg aus und sang bas Lied ber brei Anaben im Fenerofen von Anfang bis zu Ende, ermachnte barauf seine Brüber und sprach: O meine lieben Sohne, wachet und betet, auf daß ihr nicht in Ansechtung fallet! Sehet wie Gott ein unsgebeures Thier in unsere Gewalt gegeben hat!

Die Brüder machten zerftreut auf ber Insel bis ber Morgen tam, barauf opferten bie Priefter Gott jeder eine Meffe bis zur britten Stunde. Sanct Brandan und seine Brüder fliegen nun in das Schiff und opferten Gott ein weißes Lamm und er sprach zu ihnen: Das nächste Jahr will ich bier die Auferstehung unseres herrn seiern, und auch dieses Jahr will ich es thun.

Darauf gingen fie nach ber Infel ber Bogel, und als fie an ben hafen biefer Infel tamen, sangen alle Bogel mit einer Stimme und sprachen: Preis sei unserem Gott und bem wahren Lamme! Unser herrgott läffet sein Angeficht leuchten über uns. Feiert ihm ein Fest an ben hörnern bes Altars!

Und sie sangen so lange und schlugen mit ihren Flügeln bis der heilige Bater und seine Genossen mit allem, was in dem Schiffe war, sich in das Zelt verfügt hatte. Dort feierte der heilige Mann das Ofterfest bis zur Pfingstwoche. Da kam der vorbesagte Bersorger zu ihnen am Tage, den er ihnen versprochen hatte, und brachte mit sich, was sie zu ihrem

Unterbalt beburften. Ale fie fich gu Tifche gefeht batten, ließ Sch ber obbefagte Bogel auf bem Borbertheil bes Schiffes nieber und folug mit feinen Flügeln, bag es ertonte wie eine große Orgel. Der beilige Mann bemertte, bag er ibm etwas fagen wollte, und ber Bogel fprach: Gott bat euch vier Dlate für wier Beiten bestimmt, bis bag bie fieben Jahre eurer Bilgerichaft um find: bas Abendmahl unferes Betra feiert ihr mit eurem Berforger, welcher bier gegenwärtig ift, die Ofternacht haltet ihr auf bem Ruden bes Ballfifches, von Oftern bis jur Pfingftwoche feit ihr bei uns, mit ben Brabern auf ber Alibiusinfel feiert ihr bie Geburt unferes Berru ... und wenn bie fieben Jahre um find, und ihr viel Gefahr und Roth überftanben babt, werbet ihr bas land ber Berbeißung ber Beiligen finden, bas ibr fuchet, und bafelbft vierzig Tage verweilen, barnach aber wirb euch Gott gurudführen nach bem Lanbe eurer Beimath.

Als der heilige Bater bleses gehöret, beugte er fich auf ben Boben und die Brüder ebenso, und sagten ihrem Schöpfer Lob und Dank, der Bogel aber kehrte an seinen Ort zustud. Als das Effen zu Ende war, sprach der Bersorger: Wenn es Gottes Wille ift, komme ich zu euch auf den Tag, da man die Ausgießung des heiligen Geiftes über die Aposstel feiert, und bringe euch alles, was ihr bedürft.

Sie verabschiebeten sich und ber Mann fehrte an feinen Ort gurud, ber heilige Bater aber blieb an demfelbigen Ort so lange es ihm bestimmt war. Nach ben gestiagen befahl er feinen Brübern, bas Schiff auszuruften und bie Gefäffe mit

Basser zu fällen, und als das Schiff schon im Reere war, tam der Mann und belud es mit Lebensmitteln. Rachdem alles in Ordnung gedracht war und er von allen Brüdern Abschied genommen hatte, kehrte er zurück von wo er gekommen war. Der heilige Mann und seine Genossen suhren in das Meer und das Schiff tried umher vierzig Tage lang. Eines Tages erblicken sie einen sehr großen Balssch hinter ihnen her, der aus seiner Rase Basser ausspie und die Bossen in schnellem Laufe zertheilte, als woste er sie verschlingen. Sodald die Brüder ihn ansichtig wurden, ricken sie zu dem herrn um hilfe und sprachen: herr, hilf uns, daß diesser Balssch uns nicht fresse!

Der heilige Bater aber troffete fie und fprach: Erfcredet nicht, ihr Kleinglaubigen! Gott, ber unfer Bertheibiger ift, wird uns befreien aus bem Schlunde biefes Ungethums und aus allen andern Gefahren.

Als er naher tam, gingen bie Bogen in wunderbarer Sobe vor ihm her bis an das Shiff, und ber ehrwürdige Greis hub feine Sande gen himmel und fprach: herr, befreie beine Diener, wie du David befreit haft aus der hand des Riefen Goliath und wie du Jonas erlöst haft aus dem Bauchei bes großen Walfisches.

Rachbem er bies Gebet gesprochen hatte, tam ein großer Balfisch von Abend ber bem anbern entgegen, sprühte Feueraus seinem Schlunde und begann mit biesem zu tampfen. Das fprach ber Greis zu seinen Brübern: Betrachtet bie Bunberswerte unseres heilandes, und sehet, welchen Gehorsam fie

Digitized by Google

fiben gegen ihren Schöpfer. Last uns ben Ausgang biefer Sache erwarten, benn biefer Kampf wird uns nichts fchaben, sonbern uns nur ben Preis Gottes zeigen.

Als er bies gesagt hatte, wurde das Thier, das die Diener des herrn verfolgte, befiegt und vor ihren Augen in brei Stüde zerriffen, das andere Thier aber kehrte zurud von wo es gekommen war. Des andern Tages sahen fie in der Ferne eine sehr schöne Infel voll mit Bäumen. An die Rähe des Ufers der Insel gelangt, bereiteten fie sich aus dem Schiffe zu steigen und erblicken den hintern Theil des umgebrachten Thieres. Da sprach Sanct Brandan: Seht hier das Thier, das euch fressen wollte! Run sollt ihr es verzehren. Ihr werdet lange Zeit auf dieser Insel bleiben. Ziehet euer Schiff weit herauf auf den Strand und suchet einen geeigneten Plat für die Zelte.

Sier bestimmte er ihnen einen Plat zum Aufenthalt, fie thaten nach dem Befehle des Mannes Gottes, und brachten alles Erforderliche in die Zelte. Da sprach er zu ihnen: Rehmet euch Rahrung von diesem Balfisch, daß es hinreiche auf drei Monate, denn in dieser Racht wird das Aas von den wilden Thieren gefressen werden.

Da trugen fle von bem Fleische weg bis an ben Abend, so viel fie brauchten, nach bem Befehle bes beiligen Baters, und sprachen als fle fertig waren: herr Abt, wie können wir aber bier leben ohne Baffer ?

Der heilige Mann antwortete ihnen: 3ft ce wohl für Gott schwerer, euch Baffer zu verschaffen, als Speise ? Gebet

nach ber Mittagsfeite biefer Infel! Da werbet ihr eine flare Quelle finden und dabei viel Kräuter und Burzeln. Rehmt euch bavon Vorrathe mit fo viel ihr brauchet!

Und sie fanden alles so, wie es ihnen der Mann Gottes zuvor gesagt hatte. Sanct Brandan blieb daselbst drei Monate lang, denn es ging ein großer Sturm auf dem Meere, und dabei siel Hagel und Regen. Eines Tags gingen die Brüder zu sehen, ob an dem Thiere eingetrossen wäre, was der Mann Gottes gesagt hatte, und als sie an den Ort kamen, wo das Aas gelegen war, fanden sie daselbst nichts als die Knochen. Da kamen sie zu dem Manne Gottes zurück und sagten: Herr Abt, wie du gesagt hast, so ist es geschehen

Und er fprach zu ihnen: Ich weiß wohl, liebe Sohne, baß ihr versuchen wolltet, ob ich wahr gesprochen habe. 3ch will euch ein anderes Zeichen geben. Der Theil eines Fisches, ben die Fischer verloren haben, wird zu uns herkommen. Daram mögt ihr euch morgen sättigen.

Des andern Tages gingen die Brüder an den Ort und fanden es, wie der Maun Gottes es ihnen gesagt hatte, und nahmen davon mit sich, so viel sie tragen konnten. Der heistige Bater sprach zu ihnen: Hebet alles forgkültig auf und falzt es ein! Ihr werdet es nöthig haben. Unser herr wird den himmel heute aushellen, morgen und übermorgen wird es schön Wetter sein, und die Unruhe in den Gewässern wird aushören. Dann gehen wir von hinnen.

Als die drei Tage vorüber waren, befahl er feinen Brubern bas Schiff ju belaben, die Rruge und Gefaffe an fullen, und Rrauter und Burgeln fur seinen Bedarf einzusammeln, benn seit er Priefter war, genoß er nichts, was ben Obem bes Lebens in sich hatte. Rachbem so das Schiff mit allem beladen war, spannten sie ihre Segel aus und fteuerten gegen Mitternacht. Eines Tages saben sie in ber Ferne eine Insel und Canct Brandan sprach: Seht ihr diese Insel?

3a, antworteten fie, wir feben fie.

Da fuhr Sanct Brandan fort: Drei Boller wohnen barauf, eines von Kindern, eines von Jünglingen und eines von Greisen. Einer ber Brüder foll bahin gehen.

Die Brüber aber fragten: Belcher? und waren barüber im Streite. Da fprach er, als er fie befummert fab: Derjenige, ber bier bleiben wirb.

Der Bruber, ber hier bleiben sollte, war einer von ben breien, welche bem heiligen Manne aus bem Klofter später nachgefolgt waren, und über beren Schiffal er sich schon ges dußert hatte, als sie in der heimath das Schiff bestiegen. Sie suhren an die Insel heran, bis das Schiff am Ufer hielt. Diese Insel war wundersam platt, so daß sie fast dem Mecre gleich stand, dabei ohne Bäume und ohne alles, was vom Binde bewegt werden konnte. Sie war aber sehr schon und von weißen und rothen Muscheln bededt. Daselbst wohnten drei Geschlechter, wie der heilige Mann ihnen zuvor gesagt hatte, und eines war von dem andern getrennt durch den Raum von der Weite eines Schleuberwurfs; und sie gingen immer hin und her und ein Geschlecht sang: Die heiligen

gehen von Bollenbung ju Bollenbung, bis baß fie ben Gott ber Gotter ichauen auf feinem beiligen Berge.

Benn ein Befdlecht biefen Spruch geenbet batte, begann bas andere benfelben von Reuem, und fo fangen fie fort obne Aufhören. Das erfte Gefchlecht ber Rinber batte weiße Rleiber, bas zweite bracintone und bas britte rothe aus balmatischem Purpur. Es war um bie vierte Stunde bes Tages als fie ben Safen ber Infel gewannen. Um Mittag begannen bie brei Geschlichter mit einander ju fingen, und fangen ben Pfalm Deus misercatur nostri bis ju Enbe und Deus in adjutorium und Et credite propter quod und bas Gebet wie guvor. Um bie neunte Stunde fangen fie bie brei anbern Bfaimen De profundis und Ecce quam bonum und Lauda Jerusalem dominum. Am Abend fangen fie Te decet und Benedic anima mea dominum, domine deus meus in te und Laudate pueri dominum, und bie fünfzehn Stufenpfalmen fangen fie figenb. Sobald biefer Lobgefang ju Enbe mar, bebedte eine Boffe bie Infel mit munberbarer Kinfterniß, fo bag fie vor ber Racht nichts von alle bem feben tonnten, was fie guvor gefeben hatten, aber bemoch borten fie bie Stimmen, welche bas vorbefagte Lieb fangen, ohne Aufhoren bis jum Dorgen. Da begannen fie zu fingen Laudate dominum de coelis, barguf Cantate domino und julett Laudate dominum in sanctis ejus. Darauf fangen fie gwölf Pfalmen nach ber Ordnung bes Pfalters. Als aber ber Tag beran fam, verschwand die Bolte vor ber Infel, Sogleich begannen fie

su singen Miserere mei Deus und Domine refugium und endlich drei andere Omnes gentes, deus in nomine und Dilexi quoniam fammt dem Hallelusa. Sodann opferten sie ein weißes Lamm, kamen zum heiligen Mahle und sprachen: Dies ist der heilige Leib des Herrn und das Blut unseres Heilandes; effet euch davon das ewige Leben!

Als das Opfer des Lammes auf diese Art vorüber war, trugen zwei von dem Geschlechte der Jünglinge einen Korb voll rother Muscheln heran, setzen sie auf dem Schiffe nice der und sprachen: Nehmet von der Frucht der Insel der ftarten Männer, gebt uns unsern Bruder zurück und ziehet im Krieden!

Da ricf Sanct Brandan ben obenbesagten Bruber zu fich und fprach: Ruffe alle beine Brüber und gehe zu benen, welche bich rufen! Bu guter Stunde hat bich beine Mutter empfangen und bu haft verdient bei solchen Genoffen zu weilen.

Dabei fußte ihn ber heilige Mann und fprach: Lieber Sohn, erinnere bich wie großes Gut bir Gott verheißen hat in biefer Belt! Gehe hin und bete für uns.

Damit begleitete er die zwei Jünglinge nach ihrer Schule, ber heilige Bater aber fuhr von hinnen. Als die Zeit des Effens gekommen war, hieß er die Brüder von jenen Früchten effen. Er nahm eine berselben in die Sand, verwunderte sich über ihre Größe und darüber, daß sie voll von einem Safte war, und sagte, er habe nie Früchte von dieser Größe und in solcher Menge gesehen. Sie waren aber von gleicher Gestalt, keilförmig gebaut; er nahm ein Gefäß, brüdte eine

berselben auf und bekam bavon ein ganzes Pfund jenes Saftes. Dieses Pfund theilte er in zwölf Lothe und gab jedem bavon ein Loth, so daß die Brüder zwölf Tage lang von je, ber dieser Früchte lebten, und davon immer einen honigsüßen Geschmad in ihrem Munde hatten. Als dies vorüber war, befahl ihnen der heilige Bater, dreimal an bestimmten Tagen zu fasten. Hernach kam ein sehr großer Bogel, der flog um das Schiff, und hielt einen Baumzweig, den man nicht kannster, und der oberste Theil des Zweiges war wunderbar roth; ben ließ er bem heiligen Manne in den Schoß fallen. Dieser rief seinen Brüdern und sprach: Nehmt die Speise, welche Gott euch sendet.

An diesem Zweige hingen nämlich Trauben in der Größe von Apfeln; diese vertheilte der Mann Gottes unter seine Brüder, und so hatten sie zu leben auf vierzehn Tage. Dars auf schrieb der heilige Mann den Brüdern das vorbesagte Fasten vor. Drei Tage darnach saben sie nicht weit von ihnen eine Insel gunz dicht mit Bäumen bedeckt, welche die Frucht der obenbesagten Trauben in unglaublicher Külle trugen, so daß alle Bäume ihre Afte bis auf die Erde senkten vor dem Gemicht dieser Früchte. Alle hatten eine Farbe und kein Fruchtbaum anderer Art war auf der Insel zu sinden. Die Brüder liesen in den Hasen ein, der Mann Gottes stieg aus dem Schiffe, und begann auf der Insel umberzugehen. Der Duft, welcher darauf herrschte, war gerade wie der Duft in einem Gemache voll rother Apsel. Die Brüder warteten in dem Schiffe die der heilige Mann zu ihnen zurückläme;

unterweisen aber wehte ihnen ber fife Duft so lieblich entgesen, baß es war, als wolle er ihnen ihr Fasten erleichtern. Der heilige Bater fand sechs reichliche Quellen, bazu Kräuter und allerlei Burzeln. Dernach tam er zu seinen Brübern zurud, brachte von ben Früchten ber Insel mit sich und sprach zu ihnen: Steiget aus dem Schiffe, schlaget Zelte auf und erquickt euch an den guten Früchten dieses Landes, welche der Berr uns barbietet!

So genoffen fie von ben Trauben, ben Rrautern und ben Burgeln, stiegen nach kurzer Zeit wieder in ihr Schiff, reiche lich mit Früchten versehen, und spannten bie Segel aus, bamit ber Bind sie von hinnen führe. Rachdem sie einige Zeit gesahren waren, zeigte sich ihnen ein Logel, ben man Greif nennt, und flog ihnen entgegen. Als die Brüder ihn erblickten, sprachen sie zu dem heiligen Bater: Dieses Thier ift gestommen, um uns zu verschlingen.

Fürchtet euch nicht, entgegnete ber Mann Gottes; ber berr ift unfere hilfe und unfer Schut und wind und auch biesesmal erretten.

Aber der Greif streckte seine Klauen aus, um die Diener Gottes zu erfassen. Da kam jener Bogel, welcher ihnen zue vor den Zweig mit den Früchten gebracht hatte, in grimmigem Fluge dem Greif entgegen, und sie kämpsten lange mit einander; endlich riß er dem Greif die Augen ans, besiegte ihn und das Aas siel vor den Augen der Brüder in das Meer; der Bogel aber, welcher den andern besiegt hatte, kehrte an seinen Ort zurud. Auf der Insel seierten die Genossen

bes Alibius bie Geburt unferes Beren. Rachbem bies in ben bestimmten Tagen gefdeben mar, empfing Canct Branban ben Segen von bem Bater bes Riofters, und ichweifte barauf lange Beit im Meere umber. Die Geburt bes Beren aber und bas Dfterfeft feierte er an ben vorbefagten Orten. Gines Tags gefcab es, ale Sanet Brandan auf feinem Schiffe bas feft bes beiligen Avoftels Petrus feierte, bag bas Deer fo flar wurde, bag fie alles feben fonnten, was fich unter ihnen befand. Da erblidten fie verschiedene Arten von Thieren, melde unter bem Sanbe lagen. Ge tam ihnen vor, ale fonnten fie biefe Thiere vom Grunde beraufnehmen, fo bell mar bas Meer. Es fab que, als lagen Berben von Thieren auf einer reichen Baibe umber, und fic legten fich im Rreife wie eine runde Stadt. Die Bruder baten ben beiligen Bater, die Deffe Rille zu lefen, bamit nicht bie Thiere burch bas feltsame Geton aufgewedt murben, um fie ju befriegen. Ganct Brandan erwiderte ladelnb: 3d wundere mich über eure Thorheit. Barum fürchtet ifr biefe Thiere und fürchtet ben nicht, ber alle biefe Thiere verschlingt? Oftmals babt ibr auf feinem Ruden gefeffen, Loblieber gefungen, Dolg gefpalten, Feuer angezündet und Fleisch getocht. Barum fürchtet ihr alfo bicfe Thiere ? Und ift nicht Gott ber Berr von allen, ber in feiner Gewalt hat alles, was ba lebet ?

Rachbem er bies gesagt hatte, fing er an zu fingen so laut er tonnte, die Brüber aber betrachteten noch immer bie Thiere. Als diese ben Gesang vernahmen, machten fie fich auf und schwammen um bas Schiff ber, so bas bie Brüber

nichts anderes faben, als die Ungahl ber fowlimmenden Thiere. Sie famen gar nicht an bas Schiff beran, fonbern bielten fich nets in einiger Entfernung, und ale ber beilige Dann feine Deffe geenbet hatte, tehrten fie beim, fie ichwammen babin. wie auf ber Alucht nach verschiedenen Richtungen und verichmanben por ben Dienern Gottes. Diefe aber fonnten faum in acht Tagen, mabrend welcher ein gunftiger Bind ihre Gegel blabte, über bas belle Deer binmegtommen. Bernach gefcab es, ale fie bie Deffe fangen, erfcbien ihnen eine Gaule auf bem Meere, und fie meinten, fle fei nicht weit von ihnen entfernt, aber boch tonnten fie fie por brei Sagen nicht erreis Mis fie ibr naber tamen, ichaute ber Mann Gottes nach bem Gipfel ber Saule, aber er tonnte ibn nicht feben um ibrer Sobe willen, benn bie Saule mar bober als bie Luft. Die Saule mar mit einem weit berabhangenben Teppich befleibet, fo bag bas Schiff nicht unter bemfelben binmegfabren tonnte. Sie wußten nicht, aus welchem Stoffe biefer Teppich gefertigt war, die Farbe fah aus wie Silber, und er tam ihnen barter vor als Marmor, die Saule aber war von bem bellften Kruftall. Da fprach ber Mann Gottes ju ben Brubern: Leget die Ruber, ben Daft und bie Segel in bas Schiff! Gie nige von euch aber follen bie Bipfel bes Beppiche balten.

Der vorbesagte Teppich nahm ben Raum einer Meile, von der Säule an, ein, und breitete fich aus bis weit in die Tiefe des Meeres. Da sagte der Mann Gottes zu ihnen: Treibet das Schiff hindurch an einer Öffnung, damit wir die Bunder unseres Schöpfers erbliden!

Als sie durch die Offinung kamen und da und bort umberschauten, erschien ihnen das enthüllte Meer in solcher Rlarheit, daß sie alle Dinge, welche darunter waren, sehen konnten. Auch den Grund der Säule konnten sie sehen und ihren Gipfel, denn die Hülle war gefallen. Das Licht der Sonne aber war innerhalb nicht geringer als außerhald. Da maß Sanct Brandan die Säule; sie schifften den ganzen Tag an einer Seite derselben hin, und eben so lange an den drei andern Seiten; am vierten Tage aber sanden sie einen Relch aus dem Stosse des Teppichs, und eine Schale von der Farbe der Säule nach der Bindseite zu. Diese Gefässe nachm der Mann Gottes und sprach: linser Perr Jesus Christ hat uns dieses Bunder gezeigt, und damit wir dies den andern glaub-haft machen, hat er mir diese zwei Geschenke gegeben.

Der heilige Mann befahl feinen Brübern, ben Gottesbienst zu halten, und barauf sich mit Speise und Trank zu erfrischen, aber sie hatten keine Lust bazu, seit sie bie Säule
gesehen hatten. Als bie Nacht vorüber war, begannen sie gegen Mitternacht zu schiffen. Sie suhren durch eine Öffnung
des Teppichs hindurch, und während die einen den Rast aufrichteten und die Segel ausspannten, hielten die andern die
Zipfel des Teppichs in die Höhe bis alles in Ordnung war.
Als sie die Segel ausgespannt hatten, blies ihnen der Wind
so lustig darein, daß sie nicht zu rudern, sondern nur die Taue
zu halten brauchten, und so suhren sie acht Tage lang gegen
Nerden. Nach Berstuß derselben erblichten sie eine häßliche
und keinige Insel voll vom Schlamme des Weers, ohne Bäume

und ofne Kraut, aber voll von Schmiebecssen. Der ehrwurbige Bater sprach ba zu seinen Brübern: Bahrlich, liebe Brüber, ich fürchte mich vor dieser Insel. Ich wollte nicht zu ihr geben, ja ihr nicht nahe kommen, aber ber Bind hat uns bahin getrieben.

Sobalb sie ber Jusel auf einen Steinwurf nahe kamen, hörten sie bas Blasen ber Binsbälge, welche bröhnten wie ber Donner, und ben Lärm ber hämmer, welche gegen bas Eisen und die Ambose schlugen. Sobald sie bies vernahmen, schützte sich ber heilige Bater mit dem Siegeszeichen unseres herrn an vier Seiten seines Leibes und sprach: herr Icsus Christ, befreie uns von dieser bösen Insell

Als der Mann Gottes dieses Bort gesprochen, trat einer der Bewohner dieser Insel heraus, wie um etwas zu verrichten; sein Anschen war struppig, erhipt und schwarz. Als er aber die Diener Gottes an die Insel herankommen sah, keprte er in seine Berkftätte zurud. Der Mann Gottes deskreuzte sich nochmals- und sprach zu seinen Brüdern: Meine Söhne, spannt die Segel höher, rudert was ihr vermögt und last uns von dieser Insel slieben.

Raum hatte er bas gesagt, als ber vorbesagte Mann ihnen an bas Ufer entgegenkam, eine Zange in der Sand mit
einer ungeheuren Maffe glühender Schladen. Diese schleuberte er alsbald auf die Diener Gottes, boch schadete es ihnen nichts, benn es flog über fie hinweg und fiel in weiter
Ferne von ihnen ins Meer; an der Stelle aber begann sich
das Baffer zu erhiten, wie in einem seuerspeienden Berge,

und Rauch flieg aus bem Meere auf wie aus einem Reuers ofen. Schon war ber Mann Gottes eine Meile weit von jener Stelle entfernt, wo bie guibenbe Maffe niebergefallen war, als alle bie, welche fich auf ber Infel befanden, an bas Ufer gelaufen tamen, und ein jeber brachte eine Labung jener Soladen mit fic. Die einen marfen biefelbe nach ben Dienern Gottes in bas Deer, bie andern warfen fie über fic felbft ber. Darauf tehrten fie ju ihren Bertfiatten gurud unb ftedten fie in Brand, fo bag bie gange Infel glubte wie ein Keuerklumpen, und bas Deer erbitte fich wie ein Rleifchteffel. ber auf mit Reuer bebient wirb .- Die Bruber aber borten noch ben gangen Tag ein großes Gebeul, und auch als fie bie Infel nicht mehr feben tonnten, brang bas Gebeul ber Infelbewohner noch bie zu ihren Ohren und ein baglider Gefant in ihre Rafen. Da troftete ber beilige Bater bie Monche und fprach: Boblauf, ihr Ritter Gottes, fraftiget euch im wahren Glauben und mit geiftlichen Baffen, benn wir find in ber Rachbarichaft ber Bolle, barum machet und betrgat euch männlich!

Ein anberesmal zeigte fich thnen ein hoher Berg im Meere gegen Mitternacht, nicht weit von ihnen entfernt, aber er war wie in dunne Bolten gehült, die auf dem Gipfel dampften. Auf einmal zog fie ein Bind in die Rähe jener Insel, dis das Schiff nicht weit vom Lande ftill ftand. Das Ufer der Insel war sehr hoch, so daß fie kaum den Gipfel ders selben sehen konnten; es war von kohlschwarzer Farbe und steil wie eine Mauer. Der eine noch übrige von den drei

Brabern, welche Sanct Brandan aus bem Alofter nachgefolgt waren, fprang aus bem Schiffe, ging bis an bas Ufer bin, ricf und fprach: Ach lieber Bater, wie web thut es mir um euch, baß ich nicht zu euch kommen kann.

Da führten die Brüber bas Schiff alsbalb rudwarts vom Lande, fcricen zu Gott und fprachen: herr, erbarme bich unfer!

Der heilige Bater aber fagte ihnen, wie biefer Ungludfelige von einer Menge von Teufeln babin geführt werbe, und wie er ihn im Feuer brennen febe. Bebe bir, rief er aus, bag bir ein folches Lebensenbe geworden ift!

Sogleich faßte sie wieder ein günstiger Bind und führte sie rückwärts gegen Mittag. Als sie hinter sich saben, bemerkten sie, daß der Berg jener Insel vom Rauche frei war.
Die Flamme schlug boch in die Lust und verbreitete sich über den ganzen Berg, so daß die Insel dis an das Meer hin eimem ungeheuren brennenden Scheiterhausen gleich sah. Rachdem sie sieden Tage laug gegen Mittag gefahren waren, erschien ihnen eine Gestalt wie die eines Mannes, der auf eimem Felsen saß, und vor ihm war ein Tuch, das wie ein
Sack an zwei eisernen Hacken hieng und das die Bogen hin
und herwarsen wie ein Schiff im Sturme. Die einen hielten
es für ein Fahrzeug, die andern aber meinten es sei ein Bogel. Da sprach der Mann Gottes zu ihnen: Neine Brüder,
laßt diesen Streit, und lenket euer Schiff nach der Stelle hin!

Als sie berselben nahe kamen, bemerkten sie, daß das Basser ringsum fest war wie ein Wall, und fanden auf dem

Rellen einen fruppigen garftigen Mann fiben, und von allen Beiten brachen bie Bellen auf ibn ein und ichlugen ibm über bem Scheitel aufammen. Wenn fie aber weg waren, fab man, bas ber Reis, auf welchem er faß, gam tabl war, und bas Tud, welches vor ihm berabbieng, foling ber Binb manchmal über ihn ber und bebedte ihm bamit fein Geficht. Da fragte ibn ber beilige Mann, wer er mare, und um melder Urfache willen er bierber gefandt fet und eine folde Strafe verbient habe. Er fprach: 3ch bin ber ungludliche 3mbas, ber ben felimmen Sanbel gemacht bat. 3ch babe biefen Ort nicht verbient, fonbern burch bie unenbliche Barme bergiateit Jefu Chrifti erhalten. Er ift mir nicht gur Strafe angewiefen, fonbern burch bie Gnabe Gottes und gur Ehre ber Auferstebung unferes Beren; benn es ift beute Sonntag. Rett fceint es mir, als fite ich mitten in ber Wonne bes Paradicfes, gegenüber von ben Qualen, in bie ich auf ben Abend gurudfebren mus. Dann brenne ich wie eine Daffe geschmolgenen Bleies in einem Topfe Tag und Racht auf bem Berge, ben ihr gefeben habt. Dort haust ber Teufel mit feinen Gefellen, und auch ich war bafelbft, als er euren Bruber verschlang. Darum freute fich bie Bolle und fpie große Flammen aus, wie fie immer thut, worm fie bie Geelen ber Diffe sethäter verschlingt. Ich aber habe immer Rübfung an allen Sonntagen vom Morgen bis jum Abend, von ber Geburt unferes herrn bis jur Ericeinung, von Oftern bie Pfingften, am Sefte ber Reinigung unferer lieben grauen und an ber himmelfahrt. Alle andern Tage und Rachte bin ich in ber

Dual der Solle mit Herobes und Pilatus, Annas und Raisphas. Darum bitte ich euch bei dem Erlöser der Welt, daß ihr für mich bittet bei unserem Derrn Zesus Chrift, daß er mich hier weilen lasse bis morgen früh, daß die Feinde mich nicht quäten, so lange ihr hier seid und ein boses Erbe an mir erbalten.

Der heifige Mann erwiderte ihm: Unfers herrn Bille geschehal Du follft nicht von den Teufeln geplagt werden bis morgen.

Da fragte ibn ber Mann Gottes weiter und fprach: Bas bebeutet biefes Tuch ?

Er antwortete: 3ch gab baffelbe einem Miselfüchtigen, als ich Rammerer meines herrn war, aber weil es nicht mir gehörte, sondern eben so gut unserem herrn und ben andern Brüdern, habe ich bavon kein Berdienft, vielmehr hindernist meiner Geligkeit. Die haden, an welchen es hangt, gab ich ben Prieftern und fie halten nun den Reffel, in welchem ich brate. Ebe ich der Jünger unferes herrn wurde, hatte ich fie in einer Grube an der Strafe verstedt.

Als die Abendzeit das Antlich ber Thetis verhüllt hatte, tam eine Schaar von bofen Geiftern mit großem garm heran und sprach: Du Mann Gottes, weiche von uns, benn wir tonnen unserem Gesellen nicht naben, wenn du nicht von ihm weggehft, aber wir wagen auch nicht, unserem Fürsten vor die Augen zu treten, wenn wir ihm nicht seinen Freund zurud-bringen. Du aber gib uns uusere Speise zurud, und entstite sie uns nicht vor in dieser Racht.

Der Mann Gottes fprach zu ihnen: Richt ich verbiete es euch, fonbern unfer herr Jefus Chrift bat ihm biefe Racht gefchentt, um bier zu bleiben.

Die Teufel antworteten ihm: Bie rufft bu ben Ramen unferes herrn fur ihn an, ba er ber Berrather unferes herrn ift?

Da fprach ber Mann Gottes: 3ch befehle euch im Ramen unferes herrn Jefu Chrifti, baß ihr ihm tein Leib zufügt bis an ben Morgen.

Als die Nacht auf diese Weise vorüber ging, tam am Morgen, mahrend ber Mann Gottes sich zur Beiterreise anschiefte, eine große Menge von Teufeln und bebedte die Oberstäche des Abgrundes. Sie erhoben ein gräßliches Geschrei und sprachen: O bu Mann Gottes, verflucht sei dein Kommen und dein Gehen, denn unser Fürst hat uns diese Nacht graufam mit Authen gepeitscht, weil wir ihm den Berdammten nicht gebracht haben.

Der Mann Gottes fprach zu ihnen: Diefer Fluch wird nicht auf uns, sondern auf euch fallen, denn der, dem ihr fluchet, ift gesegnet, und der, den ihr segnet, ift verflucht.

Da sprachen die Teufel weiter: Der schlimme Judas foll boppelte Strafe leiben in diesen sechs Tagen, weil ihr fie ihm diese Racht erspart habt!

Der beilige Mann aber entgegnete den Teufeln: 3hr werbet diefe Gewalt nicht haben, noch auch euer Fürft, benn fo ift es der Bille des höchften. Und er fprach weiter: 3ch

Digitized by Google

befchie euch im Ramen unferes herrn, cuch und curem Fürfen, bas ihr ihm feine größern Qualen anthut, als zuvor.

Sie antworteten: Bift bu unfer herr, bag wir beinen Borten gehorchen follen ?

3ch bin ber Diener bessen, versette ber Mann Gottes, ber Herr ist über alles, und was ich in seinem Namen bessehle, bas geschieht, und ich habe Gewalt, so weit er sie mir verleibt.

Sie verfolgten ihn aber mit Schmähungen, bis er von Judas abgelassen hatte. Darauf kehrten die Teusel zurück und nahmen die unglückliche geplagte Seele mit sich unter großem Jubel und Geheul. Der Mann Gottes suhr gegen Mittag weiter und lobte den Herrn über alles, was ihm begegnet war. Drei Tage später sahen sie in der Ferne eine kleine Insel. Als sie sich beeilten darauf loszusteuern, sagte der heisige Mann zu ihnen: Liebe Brüder, ermüdet euch nicht zu sehr! Aus nächste Oftern sind es sieben Jahre seit wir von unserer Beimath geschieden sind. Nun werdet ihr auf dieser Insel den heiligen Paul sehen, der ohne körperliche Speise daselbst seit sechszig Jahren ein geistliches Leben führt, und dreißig Jahre vorher hat er zum lestenmal vom Fleische eines Thieres genossen.

Als ber heilige Mann und seine Brüber an das Ufer gelangten, konnten sie keinen Landungsplat sinden wegen seiner Höhe. Die Insel war sehr klein und rund, auf der Söhe derfelben befand sich keine Erde, sondern sie sahen nur einen kahlen Stein nach Art eines Felsens, und derselbige war gleich lang, breit und hoch. Inbem fie um bie Infel hetführen, bemerkien fie einen hafen, ber aber fo eng war, bas bas Schiff
kaum mit bem Borbertheil hinein konnte. Da fprach ber Mann
Gottes zu ben Brüberne Wartetchier, bis ich wieder zu euch
komme, benn es ist euch nicht erlaubt, hier hereinzufahren ohne
bie Erlaubnis bes Mannes Gottes, ber an biefem Orte wohnt.

Als ber ehrwürdige Bater auf ben Gipfel ber Insel getangte, bemerkte er zwei Höhlen, welche sich auf der Seite bieser Insel gegen Morgen zu neben einander befanden, und eine kleine runde Quelle, die aus dem Felsen hervorsprikekte, welcher die Öfnung der Höhle, in der der Nitter Zesu Christi wehnte, verdeckte. Kaum aber war die Quelle aus dem Felsen gedrungen, so verschwand sie auf der andern Seite wieder in dem Stein. Als Sanct Brandan an die Öfnung einer dieser Höhlen kain, irat aus der andern ihm ein Greis entgegen und sprach: Siehe, wie sein und liedlich ist es, wenn Brüder einträchtig mit einander wohnen.

Darauf befahl er Sanct Brandan, alle seine Brüber aus bem Schiffe herzuholen, und als sie da waren, kuste sie der Mann Gotses einen nach dem andern und nannte sie alle beint Ramen. Als sie dies börten, wunderten sie sich sehr über seinen prophetischen Geist, nicht weniger aber über seinen Aufzug, denn er war ganz und gar von den Haaren seines Haupttes und Bartes bedeckt und die Haare glänzten weiß wie der Schnee wegen seines hohen Alters. Eine andere Reibung hatte er nicht als die Haare, die auf seinem Leibe wuchsen, und als Sanct Brandan dies bemerkte, erbarmte er sich und

iptach: Bebe mir, bas ich Moncheffelber trage, und mir sind viele Menschen anvertraut im Namen biefes Ordens! Hier aber sehe ich einen Menschen vom Stande ber Engel, und noch ift an seinem menschlichen Leibe nichts verdorben durch bie Fehler bes Fleisches.

Der Mann Gottes versette: D ehrwürdiger Bater, wie Bieles und Großes hat dir Gott gezeigt, was er noch keinem ber heiligen Bäter geoffenbart hat, und du sprichft in beinem Perzen, du seiest nicht würdig, das Mönchsgewand zu tragen! Ich sage dir, du dist größer als ein Mönch. Der Mönch lebt und kleidet sich von der Arbeit seiner Sande; Gott aber hat dich sieben Jahre lang durch seine Wunder ernährt und gekleidet und beine Genossen mit dir. Ich Elender site hier auf diesem Steine nacht wie ein Vogel und nur mit meinen eigenen Haaren bekleidet.

Da fragte ihn Sanct Brandan, wie er an biesen Ort gekommen, woher er ware, und wie lange er ein solches Leben geführt habe. Er antwortete: Ich lebte im Aloster bes beiligen Patricius fünfzig Jahre lang und hatte die Aufsicht über den Kirchhof der Brüder. Eines Tags geschah es, daß mein Borgesehter mir die Stelle eines Begräbnisses anwies, wo ein Todter beerdigt werden sollte. Da erschien mir ein Greis, welchen ich nicht kannte und sprach: Lieber Bruder, mach dieses Erad nicht hier, benn es ist das Grad eines andern!

36 fprach ju ihm: Lieber Bater, wer bift bu ?

Und er fprach: Warum fennft bu mich nicht? Bin ich nicht bein Abt?

36 antwortete ibm : Sanct Patricius ift mein Abt.

Er aber fprach: Ich bin Sanct Patricius. Gestern bin ich aus biefer Belt geschieden; bies ift bie Stätte meines Begrabniffes.

Er bezeichnete mir ben Ort und feste bingu: Dort foulft bu unfern Bruber beerbigen, aber fage niemand, was ich mit bir gesprochen habe! Gebe morgen an bas Ufer bes Meeres, ba wirft bu ein Schiff finden, und bieses wird bich an ben Ort bringen, wo du ben Tag beines Todes erwarten follft.

3d ging am Morgen babin, wie mir ber beilige Bater geboten batte, und fand es auch wie er mir perheißen. Rachbem ich bas Schiff bestiegen batte, fuhr ich brei Tage und brei Rachte in einem fort. Darnach aber ließ ich mein Schiff geben, wobin ber Bind es fubren wollte. Am fiebenten Tage fand ich diefen Relfen, flieg barauf und gab meinem Schiff einen Stoß mit bem Rufe, baß es jurudging, wober es ge= tommen mar. Es burdiduitt rafd bie Bellen und tam wieber in feine Beimath; ich aber bin feit ber Beit bier. Um erften Tage nach meiner Untunft brachte mir ein wilbes Thier um bie neunte Stunde einen Rifch gur Speife und hielt ein Bunbel Reis, um Feuer ju machen, zwifden ben Borberfußen, mabrend es mit ben Sinterfüßen einherging. Es legte ben Rifd und ben Reisbufdel vor mir nieber und tehrte gurud, von wo es getommen war; ich aber fclug mir mit einem Eifen Feuer aus bem Felfen, gunbete bas Reifig an und machte nun bas Bleifc bes Bifches gurecht. Auf biefelbe Beife brachte mir breißig Jahre lang biefer Diener biefelbe Roft, nämlich

je nach brei Tagen brachte er einen Sifch, fo bag es mir an nichts feblte, was ich baben wollte, und am Sonntag auoll immer ein wenig Baffer aus biefem Stein, womit ich meinen Durft lofden und meine Sande mafchen tonnte. Rad breißig Jahren fand ich biefe zwei Boblen und biefe Quelle. und von biefer lebe ich nun feit fechezig Sahren, ohne eine andere Rahrung ju genießen. Aber neunzig Jahre bin ich fomit auf biefer Infel; breifig Jahre lebte ich von gifchen und fechenia Jahre lang gemahrte biefe Quelle mir meine Rabrung; funfzig Jahre aber lebte ich auvor in meiner Beimatb: mein ganges Lebensalter beträgt fomit jest hundert und viersig Sabre und in biefem meinem gleifch muß ich bier ben Tag bes Gerichts erwarten. Wenn ibr nun in cure Beimath que rudfebrt, fo nehmt eure Gefaffe voll des Baffere biefer Quelle mit euch! 3hr werdet es wohl nothig haben, benn ihr habt noch vierzig Tage lang einen weiter Beg ju thun bis ju bem Sonnabend por Oftern. Diefen und bas Ofterfeft und bie übrigen beiligen Tage werbet ibr wieber ba feiern, wo ibr fie in ben letten feche Sahren gefeiert habt. Rachber, wenn ihr euch von bem Berforger verabiciebet habt, werbet ibr in bas Land ber Berbeifung ber Seiligen tommen, und bafelbft viergig Tage verweilen, und barauf wird euch Gott frifc und gefund in bas Land eurer Beimath gurudführen.

Damit gab ihnen ber Mann Gottes feinen Segen, und fie fuhren mahrend ber Faftenzeit immer gegen Mittag. Das Schiff fuhr ba und borthin, und bas Baffer, bas fie auf ber Insel von bem Manne Gottes mitgenommen hatten, biente

ihnen zur Nahrung, so das sie je brei Tage long weber Speise noch Trank bedurften. Am heiligen Sonnahend vor Ofteru gelangten sie an die Jusel ihres Bersorgers. Er kam ihnen mit großer Freude entgegen und reichte einem nach dem aus dern die Hand, um ihn aus dem Schiffe zu heben. Als der Gottesbienst des heiligen Tages vorüber war, dereitete er ihnen den Tisch zum Abendessen, und darauf stiegen sie in das Schiff und der Mann mit ihnen. Sie fanden einen Walfisch an dem gewohnten Ort, sangen Gottes Preis die ganze Nacht und hielten am Morgen eine Messe. Als diese vorüber war; schwamm Jasconius von hinnen, und alle Brüder schrieen zum herrn und sprachen: herr Gott, hilf uns!

Sauct Brandan aber troffete feine Brüder und fpracht Geib unbefummert, es wird euch nichts Schlimmes widerfast ren, fandern Gottes Obhut wird über eurer Reife machen.

Der Balfich tam gegaben Weges an das Ufer ber Inselber Bogel, wo fie bis zur Pfingstwoche blieben. Als die Zeit ber Festlichkeiten vorüber war, sprach der Berforger, welcher fie immer begleitete, zu Sanct Brandan: Tretet in das Schiff und füllt zwoor eure Krüge aus dieser Quelle! Ich werds jest immer mit euch geben und euch den Weg zeigen, benn ohne mich könnt ihr das Land der Berheisung der heiligen nicht sinden.

Darauf fliegen fie in bas Schiff, und alle Bogel, Die auf jener Insel waren, riefen einftimmig: herr unfer Gott, wir bitten bich, bu mögeft ihnen gludliche Reise verleihen.

Sie fehrten barnach jur Insel ihres Berforgere gurud

und er ging immer voran, ihnen ben Weg zu zeigen. Als , vierzig Tage um waren, tam gegen Abend eine so große Finfternis über fie, daß taum einer den andern sehen konnte. Da sprach ihr Bersorger: Weißt du, was das für eine Finsternis ift!

Rein, fprach Ganct Branban.

Diese Finfternis, verfeste ber Führer, umgibt jene 3n. fel, welche ihr feit fieben Jahren fucht.

Nach Berfluß von einer Stunde umfloß sie ein belles Licht und das Schiff hielt am Ufer ftille. Sie traten heraus und sahen ein großes Land voll von Obstbäumen mit reisen Früchten, als wäre man im Herbste. Sie gingen in dem Lande umher und hatten daselbst nie Nacht, sondern einen immerwährenden Tag. Sie genoßen von den Früchten und tranten aus den Quellen des Landes, und gingen vierzig Tage darin umher, ohne ein Ende sinden zu können. Eines Tags gelangten sie an einen großen Fluß, der mitten durch die Infel lief. Da sprach der heilige Mann zu den Brüdern: Bir können nicht über diesen Fluß sesen, noch die Größe dieses Landes ersahren.

Bahrend fie solches bei fich bedachten, tam ihnen ein Jüngling entgegen, tüßte fie mit großer Freudigkeit, nannte seben mit Ramen und sprach: Friede sei mit euch, und gesegs net find, die da wohnen im Hause des Herrn und die ihn losben von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Darauf fuhr er gegen Sanct Branban fort: Sich hier bas Land, bas bu lange Zeit gesucht haft! Aber Gott hat ce

bich bisher nicht finden laffen, weil er dir zuvor die großen Wunder des Weltmeeres zeigen wollte. Rehre nun zurück in das Land, da du gedoren bift, und nimm von diesen Früchten und dem edlen Gestein mit dir, so viel dein Schiff tragen kann, denn der Tag kommt heran, wo deine Pilgerschaft zu Ende geht, wo du versammelt wirst zu deinen Lätern. In später Zeit wird dieses Land deinen Nachkommen offenbart werden, und sie sollen hier eine Zustucht finden vor der Berfolgung der Heiden. Der Fluß, welchen du siehst, theilt diese Insel in zwei Pälsten, und wie du sie jest siehst, so ist sie immerdar reichlich versorgt mit Früchten. Finsternis kennen wir nicht, denn der Glanz des Herrn umleuchtet uns.

Nachdem sie sich mit Früchten und verschiedenem Gestein dieser Insel reichlich versehen hatten, verabschiedeten sie sich von ihrem Berforger und dem Jüngling, stiegen in das Schiff und Sanet Brandan ruderte durch die Finsternis hin. Als sie durch dieselbe hindurch geschifft waren, gelangten sie zu der Insel, welche das Land der Bonne heißt, blieben daselbst drei Tage und kehrten darauf in ihre Deimath zuruck, woselbst Sanet Brandan sein Leben im Krieden beschloß.

## Robert der Tenfel.

Bor alten Beiten lebte in ber Rormanbie ein Bergog aus eblem Geidlechte, welcher tapfer und ritterlich war, und ben bie Barone feines Bergogthume, ale er in feinen beften 3abren fant, anfforberten, eine Krau jur Che gu nehmen. Der Bergog fagte ibnen bies gu, und gab ibnen gugleich auf, fic auf ben Beg ju machen, und ibm eine folche ju fnchen. Die Barone thaten bies und führten ihm eine foone und moblacfittete Jungfrau, eines Grafen Tochter, berbei, welche er gu feinem ehelichen Gemahl annahm. Die Dochzeitfeier war febr flattlich; Grafen und gurften in Menge fanden fich babci cin, und ber Bergog vertheilte an die Spielleute und anderes fabrende Bolt Gelb in Menge. Der Bergog und bie Bergogin lebten lange Beit mit einander, obne baß fie ein Rind befam. und alle Gebete und Gelübbe, welche fie Gott und bem Sanct Beter fur biefen 3med barbrachten, wollten nichts fruchten. Da gefcah es eines Tags nach Pfingften, bag ber Bergog in ben Balb auf bie Jagb ging und bie Sunbe einen Birfc er-Die Bergogin bing inbeffen ihrem Schmerze nach, baß fie tein Rind betam und rief aus: Ach Gott, warum baffest du mich so, daß du mir keine Leibesfrucht verkeihen willst? So manchem gemeinen armen Beibe gibst du sogleich Rinzber, und mich, die du sonst mit Macht und Reichthum gesegnet haft, läffest du keine haben. Mich däucht, es geht über beine Gewalt, daß du so lange meine Bitten nicht erhörst. Darum ruse ich zu dir, Teufel, und bitte dich, höre auf mein Wort! Wenn du mir ein Kind verleihst, so will ich von nun an zu dir beten.

Rach biefen Worten fant fie obnmächtig auf bas Rette und machte fich, als fie wieder ju fich fam, bittere Bormurfer Um biefelbe Beit tam ber Bergog von ber Jagb gurud, flieg binauf in ben Sagl, wo er feine Sagdfleiber ablegte, und trat barauf in bas golbgefdmudte Bimmer ju feiner grau, und ward von bem Anblid ihrer Schonheit fo febr entzundet, baß ihn bie Luft ergriff, mit ihr gu liebtofen. Er trug fie baber auf fein Bette und icherate lange mit ihr. Der Teufel aber mar es, ber ihn bazu verleitet hatte, und bie Frau ward mit einem Kinbe fcmanger, worüber fie fich tief betrübte, benn fie gebachte mohl, baf Gott baran feinen Theil habe, und bas bas Rind nichts Gutes in ber Belt vollführen werbe. 3nbeft ging die Beit vorüber, mabrend welcher fie bas Rind mit großer Beschwerbe ju tragen batte. Jedermann mußte im gangen Lande, daß fie fowanger war, und freute fic, weil fie baburch verschiebenen Rriegen ju entgeben glaubten. Aber ach, fie entgingen ihnen barum nicht. Als nun bas Stund. lein ber Bergogin tam, ba fie entbunden werden foute, befielen fie gräßliche Qualen, und bie Beben bauerten eine gange

Boche, mabrent welcher fie weber Schlaf noch Rube genoß, bis fie endlich eines Sohnes genas. Als bas Rind geboren war, ließ ber Bergog ben Bifchof ju fich beideiben, welcher es taufte und ibm ben Ramen feines Baters Robert beilegte. Rachbem bas Rind bie beilige Taufe mit Salz. Dl., Waffer und Beibe empfangen batte, ließ man ibm Ammen fommen, um es ju fäugen und ju nahren. Aber bas Kind mar fo bofer Art, bag es fich burchaus nicht gufrieben ftellen ließ, fonbern in einem fort beulte und schrie und mit ben Rußen um fich fließ; fo oft es aber bie Amme faugen wollte, biß es fie in die Bruft und weinte und forie unaufborlich, fo bas bie Ummen fich icheuten, ibm weiter bie Bruft ju reichen und ibm burch ein Bornchen ihre Mild gaben. Auch wenn fie ihn aus bem Bette boben, fuchte er fie ju beißen und ju fragen, und wenn er bies nicht tonnte, flich er fie mit ben Sugen. wollte ber fleine Robert nie etwas freundliches thun, und fein ganges Geschäft mar ichreien und brullen. Dabei muchs er in einem Tage mehr als andere in ficben und nahm auch an Schönheit fo febr ju, bag er in feinem vierzehnten Jahre ber fonfte Jungling mar, ben es geben tonnte. Bei all feiner Schönheit und seinem Berftanbe aber war er icon als Rnabe fo bofe, bag er, fo balb er an ben Banten umberflettern tonnte. Bante und Stuble nach feinen Ammen und nach bem Gerathe, bas in ber Stube mar, foleuberte; und als er im Saufe umbergeben tonnte, ging er an bas Ramin, marf brennendes Strob auf bie Leute und beschmutte fie mit Afche. Ran wollte ihn lefen lebren, aber niemant brachte es babin,

ibm auch nur einige Buchftaben einzuprägen, fo ernftlich man ibn auch mit Schlägen ftrafte. Als er fein funfzehntes 3abr jurudgelegt hatte, mar er icon in ber gangen Gegenb beruchtigt, fo bag niemand an ben Sof ju tommen magte, benn wenn er einen nur bei ber Sand faßte, batte er ibm aleich bis zu ben Rugen berab bie Rleiber gerriffen, er fubr ben Leuten mit ben Babnen nach ben Augen, ober that ihnen fonft am Rorver etwas zu Leibe. Weber Laie noch Priefter mar fo boch, ben nicht Robert, wenn er ihm begegnete, verhöhnte ober beleibigte; bem einen warf er etwas auf bie Platte, ben anbern erichling er mit feinen Sanben. Aber bamit mar er nech nicht zufrieben; wenn er in einer Rirche ober in einer Ravelle foone Senftericeiben erblidte, warf er mit Steinen barnach und war erfreut über bas Geraufc, wenn fie gerbrachen. Schlimm ging es armen Leuten, bie ibm in ben Burf tamen, er foling fie ju Tobe, ober ließ fie fdwer vermundet liegen. Täglich liefen Rlagen über ibn ein bei feiner Mutter und bei bem Bergog, feinem Bater, und fic waren ichwer betrübt über bie folimmen Bege, bie fie ihr Rind geben faben; Robert aber wuchs und nahm ju an Kraften; biefe Bunahme aber marb vielen Leuten jum Unbeil, und es mare beffer gemefen, wenn feine Rrafte abgenommen batten. In feinem awaugigften Sabre mar Robert einen Ropf bober als alles Bolt, und ebenfo tam ihm niemand an Starte gleich, benn er tonnte zwei ber ftartften Manner weit megtragen; babei mar er aus ber Dagen fon von Geftalt und Antlit, und jebermann verwunderte fich, daß er fo viel Ables that, da boch allen fein

Aussehen so mobl gefiel. Gelbft fromme Ginfiedler und Monche maren nicht bor ibm ficher, er fchlug fie ju Tobe, fo balb er ffe erblicte, und ba man bies wußte, floben alle Leute vor ibm, wenn fie nur von ibm reben borten; Monche und Laienbruder, alles lief bavon, aus gurcht vor bem gräßlichen Robert. Das war bem beiligen Bater fein Scherz, er fcbleuberte feinen Bannfluch auf ihn und fchloß ihn von ber Gemeinbe bes herrn aus, und ber herzog, fein Bater, ale er fab, baß fein Gobn mur Bofes that, befabl thut, fein Saus au meiben und aus feinem Reiche fich ju entfernen; auch bebrobte er ibn, fich nicht in feinem ganbe ju zeigen, ba er ibn fonft alebald umbringen laffen wurde. Ale Robert fab, baß alle Leute ibn basten und ibm flucten, machte er fich auf ben Beg, und ging in einen Balo bei Roem an ber Saine und wa eine große Rotte Rauber an fich, benn folche Leute geftelen ibm. Run tonnte er Bofes thun fo viel ibm belichte, benn er hatte Leute, bie ju ibm hielten, und er that es gerne. Go freifte er auf ben Strafen und Sufpfaden umber, und wenn er einen Vilger ober einen Raufmann ober fonft jemand auf bem Bege traf, ließ er ibn ergreifen und verbrennen ober aufhängen. Go that Robert viel Bofes, und che ein Jahr um war, batte er zwanzig Riofter in Brand neftedt und ibre Bewohner verjagt. Eraf er eine grau ober ein Mägblein, und fie mar nur einigermaßen icon, fo verlangte er, bag fie ibm ju Billen fei und ließ auf teine Beife bavon ab. Geine Raubereien und Unthaten waren fo groß, bag man unablaffig bei feinen Eltern Rlage über ibn erbob, und fein Bater fowor

bei dem assmächtigen Gott, er wolle seinen Sohn ersäusen, wemm er ihn habhaft werden könne. Die Herzogin aber sprach; Berzeiht o Herr! wenn ihr wollt, könnt ihr diese Alagen auf einmal beschwichtigen, ohne ihn zu tödten oder ihm ein Leides zu thun. Macht euren Sohn zum Ritter, dann wird es sich bald zeigen, daß er seine Bosheit aufgibt, und seine Grausamsteit und Missethaten werden ein Ende haben, so bald er die Ritterweiße erhalten hat.

Diefer Rath gefiel bem Bergog wohl. Um Morgen, fo balb er aufgestanben war, foidte er Leute aus, um Robert aufzusuchen. Gie fanben ibn im Balbe, von welchem aus er feine Raubereien betrich, und eröfneten ibm ben Entichlus feines Baters, ibn jum Ritter ju folagen, wofern er ju ibm jurudtebren wollte. Robert war über biefe Botichaft febr erfreut, entließ alle feine Rauber und febrte nach Roem in ben Saal feines Baters jurud. Diefer ermunterte ibn jur Befferung und fagte, er wolle ibn jum Ritter machen, wenn er fein bofes leben taffen wolle. Robert verfprach ibm alles Bute und empfing barauf von feinem Bater ben Ritterfdlag. Es war bies bie Racht vor bem Pfingfifefte, ba Robert ein Ritter murbe. Sein Bater gab ibm Baffen und Pferbe und veranstaltete große Restlichkeiten, bie Armen aber und bas Gefinde erhielt reiche Gaben, und ebe bie Berfamlung fic trennte, hielt man ein großes Turnier auf bem Sanct Didelsberge in ber Bretgane. Robert ging babin mit großem Gefolge von Rittern und andern Leuten. Sier begann er gleich feine folimme Ritterfcaft und verwüftete mehrere Gale

ber Burg, er richtete fich in ber Berberge cin, und brachte bie Racht in wilder Freude gu. Am andern Morgen, als es Tag murbe, ging Robert ju bem Turnier, obne bag er jupor in ber Rirche fein Gebet verrichten wollte. Seine Begleiter tabelten ibn beshalb, aber er fummerte fic nicht barum, fonbern ging geraben Beges auf ben Rampfplat. Richt leicht fab femand ein iconeres Turnier. Gleich ju Anfang machte Robert alle ergittern, benn feine Schlage maren fein leeret Scherz. Die Ritter, benen er begegnete, marf er famtlich pom Pferbe, und mit einer Gewalt, als mare es ein Rampf auf Leben und Tob. Baren fle gefallen, fo trat er auf fie bin und wollte jedem ben Ropf abschneiben. Auch mar feinet bei bem gangen Rampffpiel, ben er nicht aus bem Sattel geboben und zu Boben geworfen batte, fo bag er bas gange Turnier in Unordnung und Bermirrung brachte. Alle Ritter. welche barauf maren, fdmuren beshalb bei Gott, bag fie nimmermehr zu einem Turnier geben wolten, mas man ibnen auch verspreche, und wie bringend man fie bitten moge, fobalb fie Robert babet mußten, benn er mar ihnen über alles verhaßt, und babei fürchteten fie ibn, weil er fie alle befdamt und mit Schmach bebedt entlaffen batte. Robert ritt barauf burch bie Bretagne burch Frankreich und Lotbaringen, und nirgends tonnte ein rechtes Turnier Statt finden, was bie Leute febr verbroß, benn wenn Robert auf ber einen Seite fant, maren auf ber andern nichts als Reiglinge. Als bie Turniere vorüber maren, fehrte Robert nach Bollbringung mander folimmen That in die Normandie gurud und in allen

Orten, we et fic aufhielt, that er fo viel Bofes, bag es gar nicht ju fagen ift. Den Rlofterleuten und ben Geiftlichen that er befonbers viel Schimpf und Schanbe an, und bies alles burch bie Gewalt bes Teufels, fo baß, wo er war, niemand bleiben mochte und fich nicht ju flieben fcamte. Sa felbft feine Diener und Anappen magten taum, ibm nabe ju tommen. Da geschah es eines Tags, als er in bem Goloffe von Arces fic aufbielt, wohin auch ber Bergog und bie Beravgin getonunen waren, um hof ju halten, bas Robert eine besondere Diffethat aussann. Er tam mit feinen Baronen und feinem Gefinde in ein Rlofter, in welchem fic fechaia Romen aufbielten. Davon tobtete Robert fünfzig ber fconften mit eigener Sand, fließ ihnen bas Schwert in bie Bruff, und morbete fie auf bie grausamfte Beise bin. Bulest aber fedte er ben Schlaffaal und bie Bettfiellen in Brand, fo bag, ebe er von binnen fcied, manche treffliche grau burch fein teuflisches Benehmen ben Tob fand. Darauf bestieg er fein Roff, welches fo laut wieberte, bag ber gange Play bavon wieberhallte. Als er aber um fich fcaute, fab er meber rechts noch links einen Menfchen. Er rief feinen Anappen beim Ras men, daß fie tommen und ibm fein Pferd abnehmen, aber er konnte lange warten, benn niemand magte gu ibm gu tres ten, fo febr fürchtete man feine Rabe. Da verfiel Robert in tiefes Radfinnen und vermunberte fich febr, was boch bas ware und woher es tame, bag ibn bie Leute fo febr fürchteten. Da fam ihm ber Gebante, warum er benn immer Bos fes thue, und er bemertte, bas, fo oft er feinen Ginn auf

Das Gute richte, ihm alebald ein anderer Gebante burch ben Rouf fabre, ber ibn von bem auten Bene ableite und ibn Gott und feine beilige Rirde wie ans Antrieb bes Teufels baffen made. Da fiel ihm ein, bag biefer übelftand ihm angeboren fei und bie Schuld an feiner Mutter liegen muffe, welche auch gegen ibn nie freundlich war, weil fie bie Urfade und die Schuld seiner Gundhaftigkeit woff wuffte. Da bub er fein Saupt gen Simmel und ber beilige Geift gab ibm ben Bebanten ein, bag er boch auch noch bereinft Gottes Arennd werben mone. Da that Robert einen großen Gowur bei ben Rageln, bem Rreuze, bem Tobe und ber Geburt Schi Ebrifti, ber bie Belt gefcaffen und erlost bat, bag er nie Arende baben merbe, bis ju ber Stunde, ba er erfabre, warum er ein fo bofer Denfch geworben fei. Augenblicklich ging er in bas Gemach feiner Mutter und gudte gegen fie fein blinkenbes Schwert. Sie tam ibm entgegen und fiel ibm wie ohnmächtig ju gufen, benn fie fürchtete, fie muffe fterben.

Mein Sohn, rief fie, was willft bu thun? Aus welchem Grunde, um welches Berbrechens willen trachteft bu mir nach dem Leben?

Robert versetzte: Sagt mir alebald, ober ihr burft nicht länger leben, wenn ihr es mir nicht sogleich offenbart, warum ich ein so verkehrter Mensch geworden bin und so voll schlechten Sinnes, daß ich kein Geschöpf Gottes sehen kann, ohne ihm übels zuzufügen.

Mein Sohn, antwortete die Mutter, verffite Gott, bag ich bir ben wahren Grund bavon sage, benn in beinem Schmerz

und beiner Befdamung murbeft bu mich , wenn bu es erführeft, ficerlich undringen und fein Erbarmen mit mir haben.

Robert aber erwiberte: Sutet euch, ba ihr ben Bergang ber Sache wift, ihn mir nicht gleich zu erzählen, und wenn ihr eine Lüge rebet, so foll biefes blante scharfe Schwert bas Blut eures hirns trinken.

Darüber war seine Mutter so erschreckt, daß sie ihm in ihrer Angst den ganzen Gergang seiner Geburt erzählte und ihm alles von Ansang bis zu Ende offendarte, wie sie sange Jeit umsenst Gott um Hisse angesteht und endlich den Teusel gedeten habe, daß er ihr zu einem Kinde verhelfe. Und so kam es denn, daß er selbst ihr ein Kind verlieh, sodald sie sien gewandt hatte, und das Lind konnte nichts Gutes thun, weil Gott keinen Theil am ihm hatte, denn er kam aus der Hise, wo die Bösen sind, und die Bösen, die bort herkommen, werden aus wieder dahin gehen.

Dies ift alles, fleber Gobn, fprach fie, mas ich bir gu fagen babe.

Als Robert bies borte, war er tief bewegt über bie Worte feiner Rutter, in großer Befummernis und Schaam; er weinte bitterlich und bas Waffer rann ihm in Strömen über bas Geficht.

Wutter, fprach er, nun ift die Zeit, daß ich von euch scheiben muß. Bahrlich, wenn es Gottes Wille ist, so soll der Teufel an mir weiter keinen Theil haben; ich will feinen Dieust verlaffen und ihn um einen knacht armer machen. Ich gebe elsbaid und ohne Zaubern zu bem heiligen Bater

gen Rom, um eine schwere Buße auf mich zu nehmen für bie Miffethaten und Gunden, mit benen ich mich fo vielfaltig beflect babe.

Damit ergriff er fein Sowert und folenberte es weit pon fic, und ichnitt fich feine Saare ab mit einet Scheere. bie er fich reichen lief. Darauf fette er fich an eine Gaute, um feine Soube angugieben, und ging unverweilt in eine fleine Rammer, wo er einen alten but auffette; ber Ont aber wurde an feinen Rod angefügt. Run wollte er fic nicht einen Augenblick langer aufhalten; und er verabichiebete fic unter vielen Ehranen von feiner Mutter, welche von Schmert faft von Sinnen tam. Robert aber verweilte fic nirgende in teinem Schloffe, Burg ober Stadt, bie er nach St. Gille und St. Jaque tam; bon bort ging er nach Rom, um bei bem beiligen Stattbalter Chrift ju beichten, aber er konnte es nicht babin bringen, baß er bor ibn gelangte, bem es waren baselbft so viele Leute, groß und flein, und aus' allen Orien , um ju beichten und Rlage ju fubren , und bas Gebrange vor ber Thure war fo groß, daß niemand Ginlaß fanb, wenn er nicht große Gefdente und reiche Gaben mitbrachte. Als Robert teine Gelegenheit fanb, fein Begebren au eröfnen, mar er febr betrübt, und fann nach, wie er es anzugeben hatte, um mit bem beiligen Apoftel gufammengutreffen. Da erfuhr er, bag ber beilige Bater jeben Tag allein in ber Rapelle bes beiligen Johannes eine Reffe fang; um teinen Preis aber und um fein Berfprechen burfte ein frember Die Meffe mit anboren, benn er ließ fich von vielen Leuien

bemaden, welche jedermann ben Eingang verfagten bis ber Babit wieber ju Saufe war, und auch bann burfte niemanb au ihm, ben er nicht beschieb. Als Robert foldes erfuhr. machte er fich eines Wends, als es buntel wurde, in bie Rabe ber Ravelle, und als ber Rufter bie Rirde foliegen wollte und die Lamve ausgelofct batte, folich fich Robert beimlich binein, verftedte fic unter einem iconen Bilbe an bem Mitar ber Ravelle, wo ber Pabft ju figen pflegte, und bielt fic aans kille, bamit ibn nicht jemand entbede. ber Rufer bie Thure gefchloffen batte, ging er weg und fam nicht mehr bis gegen Morgen, wo er bie Rapelle ruffete. weil ber Babft wie gewähnlich tommen follte, um bie De e au balten. Er tam auch wirflich mit wei alten greifen Bricftern und außerbem nur noch von ben Dienern begleitet, melde bie Thure ju buten batten. Der beilige Mann gogerte nicht lange, that feine priefterliche Rleiber an, und brachte Cott fein Opfer bar. Als er bie Deffe geenbet batte, machte fic Robert aus feinem Berfted berbor und ging alsbalb auf ben Dabit au, marf fic vor ibm auf ben Boben, umfaßte feine Ruse und preste fie fo feft an fich, bas er fic nicht mehr von ber Stelle bewegen fomite, und bat ibn unter vie-Ion Thranen um Gnabe. Da liefen die Diener einer um ben anbern berbei, ichlugen und fliegen ibn, aber was fie auch aufangen mochten, er ließ von bem beiligen Bater nicht ab, und bie Diener batten ibn eber auf bem Plate tobt gefchlagen, wenn es ihnen ber beilige Bater nicht verboten hatte, welcher lant rief: Es foll teiner ibn anrühren !

Da michen fie zurud und ließen den Sündigen zu ben Suben bes Apostels, wo er fein Leben verwünschte und webe darüber rief, daß ihn fein Bater gezengt und seine Wutter unter dem Herzen getragen. Da fprach der Apostel: Mein Freund, wer seib ihr, und wer hat euch in sokhe Trauer verseht, wie ihr sie hier zeigt? Sagt es uns, wenn ihr es wist.

Berr, fprach er, ich will euch bie große Erquer und Befummernie meines Bergens ergablen. 3ch bin ber fündigfte Menfc biefer Belt, und babe ein fo ausfchweifenbes und lafterhaftes Loben geführt, bag ich nie ben bimmlifchen Sonia lieb batte. Run will ich ench aber von meiner Bertunft ergablen. Der Normannen Bergog ift mein Bater und bie Berjogin ift meine Mutter. Lange Jabre maren fie beifammen . ebe fic mich gezeugt, und fo febr fie auch Gott bitten medten, fentie er ibnen bod lange tein Rind, bis bas fie fo febr betrübt murben, baf fie alles Bertrauen und alle Bofnung ju Gott aufgaben. Reine Rutter bat ben Tenfel um einen Erben und er gab ibr mich burd feine Gemalt. Darum aber, weil ich burch ibn an bie Belt gefammen bin. wurde ich ein Reind Gottes und er wird meine Geele aus meinem Körner nehnten und ohne Bufe abrufen, wenn ihr nicht mit mir Erbarmen babt.

Darauf erzählte er ihm von Anfang an alle feine Wiffethaten und Sünden und verhahlte ihm fein Bort. Bor grober Schaam aber hielt er mabrend bes Beichtens fein Saupt gefenkt und weinte bitterlich. Als ber Pabit feine Erzählung borte, erfannte er ibn gleich, benn er batte icon fruber bon: feinem Dafein und feiner Sinnesweife gebort. Er erichnet. und wuste wicht, was er thun follte, benn bet ber Denge ber Gunben und Ubertretungen war nicht leicht an rathen was er anfangen folle. Robert aber, beffen Geficht in gans aufrichtigen Reuethränen gebabet war, rief vielmals qu ibm um Gnabe und um Bergebung ber Gunben, bie er in feinem frühern wilben Leben begangen hatte. Der beilige Bater erbarmte fich fiber ibn und ilbet feine tiefe Bene, aber er: mußte nicht, welche Bitbe er ibm auflegen follte, und fprad. alfa m tim: Dein lieber Robert, weißt bu, was bu thun fouff? Bielb beute Racht bei mir und gogere nicht, am Mergen aber, wenn bu ben Tag tommen fiehft, will ich bir: ein-Mertheichen geben, bann gebft but nach ben Bergen in ben meften Balb, welcher Gottes Stein brift. Solage ben gerabeften Weg ein, und werm bu an eine foone Quelle tommft. in einem verbomenen Ebale, fo gebe rechts am Rluffe bin und bui wirft eine icone Behauftung nit einer Rapelle finden. umb an Ber Bforte einen Sammer, bein es iff bort nicht. Stite, ben Leuten im Saufe ju rufen. Woche breimal anund: nicht after, .fo wirb mit gefenttem banbt ber wadere-Afte gie bir kommen, ber bas haus bewohnt. Es gibt keinen frommern Ginfiebler auf bem Berge : und tein Lag gebt? poraber, woonicht Gott in feines Wohnung ein Bunber thue nen feinetwilleit, wesbalb benn bien Beute in geoßen Maffen: Ach ju thm bringen. Gebe breimal des Juhres ju fim fur Brichte, beim biefer fromme Mann bat fcon mambem Gunber geholfen. Bermelbe ihm meinen Gruß und gib ihm bad Merkzeichen, bas ich dir ansfertigen will, und den Brief, in welchem ich ihm von deinem ganzen Ramen und beiner Sache unterrichten will. Er wird dir durch Gottes Guade sogleich die Buße anzeigen, welche du um beiner Sanden willen zu thun haft. Deß sei versichert!

Als Robert biefe Antwort bes heiligen Statthalters Chris fti vernommen batte war er febr erfreut und tuste ibm unter Thranen bie Sufe. Der Pabft nahm ibn fobann mit fic in fein Gemach und forieb felbft ben Brief, ben er bem beis ligen Einfiedler übergeben follte, und fiegelte ibn, als er bamit fertig war. Am Morgen rief er Robert, fibergab ibm ben Brief, und bieß ibn in ben Balb geben, in welchem ber Einfiedler tvobnte. Robert machte fich auf ben Beg und ber barmbergige Gott war fein gubrer, ber ihn ju ihm und feis ner bolben Mutter leitete. Robert beeilte fich febr auf bem Boge, benn ibn trieb bie Luft, ju Gott ju hommen, mußte es auch burch Dube und Arbeit gefcheben. Er gelangte enblich an ben Balb und ging fo lang barin umber, bis er an bie Einstebelei fam, wo er ben hammer an ber Thure fanb, und brei Schläge bamit an bas Gitter that. Da trat aisbalb ber Einfiedler zu ibm, er war ein Dann von beiligem Aufeben mit langem weißem Barte. Er unterflutte feine Schritte mit einem Stab, ben er in ber Sand bielt, und fein Kopf war mit einem weißen Tuche bebeckt. Er öfnete bas Pfortden und rief ibm ben Segensgruß entgegen. Gobaid Robert ibn erblidte, bat er ibn aus Barmbergigfeit um

Berberge in feinem Baufe, und ber Ginfiebler verforat ibm au genugen, fo weit ce ibm moglich fei. Damit trat ber edle Mann in die Thure, neigte fic und bot bem beiligen Danne ben Gruf von bem Stattbalter Chriffi in Rom . ber fim fein Siegel ale Mertzeichen mitgegeben batte, und ebe ber Ginnebler ben Brief las, wußte er icon, was er ibm fagen molite; als er ihn aber gelefen batte, feste er fich nieber und fing an , bitterlich ju weinen. Dein Bruber , fprach er, ju bofer Stunde feib ibr auf bie Belt gefommen, und ich weiß, bas ihr mich befucht, um mich nach ber Bufe für eure Gunben gu fragen, mit welchen ibr beffedt fenb. Aber lein Menfc thut fo viel um Gottes willen, als ibr zu eurer Bufe thun mußt. Aber ich tann es nicht verbindern und ich will euch verfprechen, mein Daglichftes babei zu ibun. Dorgen frub will ich bei bem großen Amte, bas ich unserem herrn balte, ibn bemutbig bitten, bag er mir Beichen und Beifung gutommen taffe, um euch eine Bufe aufzulegen, benn wenn Gott Erbarmen mit euch baben will, wird er mir bie Saft eurer Buffe mobl offenbaren, und euch bie Gunben vergeben, bie euch fo ichmer barnieberbruden.

Ells Robert foldes borte, feufate er tief auf, fing an feibst an feiner Erlösung zu zweiseln und weinte und schrie wie ein Bahnsinniger. Sein Aussehen wurde bleich und mager, so das, ware er jest in die Rormandie zurückgetommen, man ihn nicht mehr würde erkannt haben. Der heilige Mann brachte ihn in sein Gomach, speiste ihn mit Brod und Baseser und herdergie ihn die Racht über so gut, als ware St.

Bullan fein Pfleger gewefen. Er brachte ibm weiches Gras jur Lagerflätte und Robert ftredte fic barauf nieber; aber tros bes nuten Bettes fand er bie Racht über feine Rube, fonbern weinte und flagte an einem fort über feine Gunben und war in greger Beforanis, er mochte bas Barabies bes bern verfdergen und ein Erbtbeil bes Teufele fein. Gobalb ber Morgen bammerte, erhob fich bet Einfiebfer von feinem Lager, ftedte bie Rerge in feiner Laterne an und trat gu Robert, um ihn aufzuweden und ihm ju Tagen, bag er mit ihm in bie Ravelle tomme. Er fprang auf, als er ibm rief, und ging mit bem Ginfiebler in bie Rirche, um ben Gottesbienft mit anzuhören, und fobalb er in bas Gotteshaus getreten war, fiet er mit feinem gangen Leibe gu Boben und blieb fo ansgeftredt im Gebete liegen, und fo innig tann tein Gefangener im Rerter um bie Rreibeit bitten. wie Robert ju Gott betete, bas er ibn von ber bolle ertofen moge: ber Plat aber, auf bem er lag, war gang fencht von ben Thranen, Die er in großer Menge vergoß, fo bas man ibm wünschen mochte, bas ibm Gott feinen Willen thue und fein beifes Begebren erfülle. Der fromme Ginfiebler beette fich feinen Gottesbienft zu vollenben. Als er feine grubmeffe vollendet hatte, joh er fonell bie einfaiben Reiber wieber an; bie er fonft zu tragen bflegte. Darauf begann er einfach bie beilige Deffe ju fingen, von Gott und ber alorreiten Jungfrau, und als er an bas Sacrament bes beitigen Leibes tant; bat er Gott in einfaftidem Dergen und mit Ebeanen in ben Angen, baf er barmbergia fein und ihm Rait verleiben moge, bamit er Robert nach feiner Rene eine Buse auslege. Da sah er, wie ihm eine ausgereckte Hand einen Brief barbot. Er nahm ihn und las, was er davan geschrieben sand, von Ansang bis zu Ende. Mis er es gelesen hatte, wat er danüber so erfreut, als wenn er die Jüße des Höchten und safte. Als die Mess zu Ende war, beeilte er sich, Robert die Buse auszulegen, welche er zu übernehmen hatte; und der fromme Eremit rief ihm freudig entgegen: Höret, mein Freund, eine frohe Kunde! Gott mill, daß ihr gereiset werdet; darum suschsedet nicht über das, was ich euch zu sagen habe, denn in Lurzem werde ich euch absolviren, nur zweisse ich sehr, ob ihr werdet; die Buse aushalten; welche Gott euch auserlegt.

Herry fprach Robert, wift, daß es nichts in ber Belt gibe, das ich nicht thate, um haburch meine Seele zu erretten und dom Teufel zu- antziehen, ber barauf Anspruch macht.

Donanf entgegnete der Einstebler: Gottes Hald ist mit ench; indemeriench so boret denn, main tieden Breund, und vernehmt eure Buse, wie sie nie sie mit Gotte vorgeschrieden hat. Bar allem müßt ihr nach Goties Willen euch ganz närrischesten und ench alle Schmach ges sellen laffen. Ja, in Källen, worthr sonst das Schwert gesallet hättet, müßt ihr es erdulden, daß man euch mit Kellen und Schwert gesallet hättet, müßt ihr es erdulden, daß man euch mit Kelle gelin und Kölden durch bir Gassen treibt. Nirgends, wo ihr auch seide, durch burft ihr sentand einas Leides zufügen, und ihr durft nicht so ausselesn, daß man erschreckt vor ench davon

länft, benn bie thörichten Leute, bie nichts von euch wiffen, werben euch große Schmach anthun. Last feinen Zag vorüber geben, ba ihr nicht binter ench ber bas Boll ber Stadt versammelt! Sie mogen ju Saufenben euch nachlaufen, euch ausgifden und mit Schlägen, Stoßen und Stichen verfolgen. Dies, mein greund, ift bie erfte Bufe, und icon biefe ift bart und graufam genug. Roch fowerer aber und berber ift bie zweite. Butet end, fobald ibr von mir geschieben feib, wo immer ihr euch befinden mögt, aus feiner Beranlaffung ein Bort ju fpreden, fonbern bleibet fumm immerbar. Denn fobald ein Bort aus eurem Munbe gebt, fei es aus einem vernünftigen ober einem therichten Grunbe, fo fallet ibr ficerlich gleich wieber bem Teufel anbeim. Benn ibr aber meiner Borfdrift geborchet, fo tonnt ihr bernachmals obue ju fundigen ober ein Unrecht ju begeben, von euren Angelegenheiten fprechen. Darum bemeiftert euch fürerft! Und nun, mein Freund Robert, boret ben britten Befehl, beffen Befolgung euch nicht weniger fauer ankommen und ener Aussehen misgeftaltet und mager machen wirb! Sutet euch, baf ihr teine Speife toftet, mag euch ber hunger auch noch fo febr bebrangen, und mag euch wieberfahren was ba will, es fei benn, bag ibr biefelbige ben Sunden entriffen babet. Dies, mein Kreund, find bie brei Bebote, welche end Gott auferlegt bat.

Robert war barüber sehr erfrent und verfprach alles punktlich zu erfüllen und nicht ein haar breit von ber Borschrift abzuweichen, mußte er auch ein Leben von tausenb Sahren so zubringen. Der Einsiedler blidte nochmals in sein Buch und fand darin noch einen Punct, den er Robert einschäfte. Mein Freund, sagte der heilige Priester, noch etwas muß ich euch mittheilen. Wenn ein Mann oder ein Bote zu euch sommt, und euch im Ramen Gottes etwas zu thun besiehlt, mag es euch weise oder thöricht vorsommen, so thut es püncklich, wenn er euch die drei seitsamen Busen namhast macht, welche ich euch im Ramen Gottes auserlegt habe. So seid dem standhaft, weise und besonnen, und weil euch unser herr seine Gnade offenbart hat, so werst euch alsbald auf die Erde und sagt ihm Dank.

Er warf fic auf ben Boben, empfahl fich bem Berrn, und entfagte bem Teufel. Der Ginfiebler aber abfolvirte ibn. wie er so auf bem Boben lag, von seinen Gunben, so bas er nicht weiter bavon beffedt mar und ber Teufel feinen Theil mebr an ibm batte. Darauf verabichiebete er fich von bem beiligen Manne und ging feiner Bege. Er tam bei guter Tagesteit nach Rom, bielt einen großen Stod in feiner Sand, und fing an, fobalb er in bas Thor getreten mar, bermaßen zu ichlagen, gu laufen, gu fpringen und zu ichreien, bağ alle Burger auf die Gaffe beraustraten, um bas munberliche Begegnis ju feben. Daburd machte er fich in Rursem in ber gangen Stabt befannt. Jebermann bielt ihn für einen Betrüdten und große Saufen Bolts liefen immer binter ibm ber und warfen ibn mit Roth, mit Lumpen, verborbenen Apfeln und altem Plunder, wie benn bas mußige Bolf an folden Dingen feine Freude bat. Er unterbrudte babei

all feinen Stoly, wendete fich aber zuweilen nach ihnen um und that, als wollte er fie alle umbringen, so daß fie bavon liefen und floben. Doch that er mie jemand etwas zu Leibe, barum glaubten alle gang ficher, er fei fo thoricht, bas er fich um all bas Schlimme nicht befümmere, bas man ibm anthug. Much thaten ibm bie bofen Leute fo viel Schimpf und Unbild an, daß ihnen tein Stein gu bart mar, ben fie ibm nicht nachgeschleubert batten. Raft tonnte es Robert midt langer ausbalten und bach wehrte er fich gegen feinen Schimpf, benn bas gemeine Bolt folug ibn fo beftig, bas fein ganger Leib blau von Striemen ausfab und an manchen Stellen blutete. Er tonnte nicht langer permeifen unter bem Bolle, benn won allen Geiten ber marfen und ichlugen fie ibn, fo baß er am gangen Leibe fcwiste und Rraft und Atbem ibm ausging, barum flob er eilenbe von hinnen, geraben Beges nad bem oberften Thurm an, welcher mitten in ber Gtabt tag gegen ben Pallaft bin, wo bamals ber Raifer wobnte. Der Raifer mar ber boflichfte und tapferfte Ritter von ber Belt, febr gewaltig und von großer Milbe, aber es ging ibm übel, benn taglich wurde er angegriffen von feinem Senefcall, welcher fein Land burd Rrieg verwüftete in großem Unrecht und Exeulofigfeit. Derfelbige Raifer batte eine Tochter und biefe war fo fcon, bag niemand auf ber Belt ein Beib von gleicher Schonbeit gefeben batte. Aber man wußte nicht, um welcher Ungerechtigfeit ober Gunde willen, das Mägblein war finmme, und obwohl fie alles borte, was man zu ihr fprach, Rluges und Thörichtes, fo konnte fie boch

aus ihrem Munbe tein Wort bervorbringen, fonbern rebete mit ben Leuten burd Geberben. Darum nun, weil bas Kraulein fo fon und gudtig war, liebte fie ber Senefchall fo febr , bas er mit ibr barfus burd bie Belt gelaufen ware, wenn er bie icone blonbe Jungfrau befommen batte. Et verlangte fie vom Raifer, und batte fie gerne jur Che genommen, aber the Bater liebte fle fo febr, bas er nicht von ibr laffen mochte, und ben Geneichall mit barten Morten abmies und tom erwiderte, er babe fonft feinen Erben afs biefe Tochter, auch fei fie noch au jung gur Che, und ibm würde er fie gewiß nicht geben. Wis ber Geneschall merfte . baff er feine Geliebte nicht befomme, war er febr betrübt unb ergurnt, benn er war von bobem Gefdlechte, reich und mach. tia, er befaß imang Burgen, breißig Soloffer und vier Stabte in ber Lombarbie. Dabei famite niemand einen fupnern Mann und einen machtigeren ober geachteteren Ritter. Diefer erbob Rrieg gegen ben Raifer, weil er feine Tochter nicht befommen tonnte, verbeerte und verwuffete fein Land bis bart in die Rabe von Rom, fo bas man weitbin feinen Ader noch Biese mehr erblidte. Darauf belagerte er bie Stadt mit feiner guten Ritterfchaft, und fein Dann war barin fo tubu, baf er aus bem Thore geben mochte. Alles murbe vorheert und getobtet, und bie Streitmacht bes Raifers hatte folde gurcht vor bem Geneschall, bag niemand gegen bie Lombatbie bin ju geben magte. Dies gefchab gerabe um bie Beit, ba Robert wie ein Berrifter babin tam und in ber Irre nach bem Ballafte binfief, wo ber Ruifer auf einem boben Stuble am Effen faß. Robert fluchtete fich gu ihm, aber ber Thurfteber bes Dofe verbot ibm mit feinem Stabe ben Eintritt, und bech tonnte Robert fic nicht aufbalten, benu bie, fo binter ibm bertamen, folugen ibn und trieben ibn in ben Saal binein, fo bag er tühnlich und mit großer Rraft Die Thurfieber überwältigte, jur Pforte hineinlicf und temdend bis zu ben Außen bes Raifers gelangte. Dort fette er fic nieber und blieb eine aute Beile rubig. Die Thurfteber aber liefen ihm nach und gaben ihm mit ben biden Staben, welche fie in ber Sand bielten, beftige Schlage, bennoch aber wollte er barum nicht auffteben, und fo beftig fie auch ju Rieren auf ibn einbringen mochten, tonnten fie ibn boch nicht pon ber Stelle bringen. Als aber ber Raifer ben Rarren Robert erfannte, rief er ben Thurftebern mit lauter Stimme au . teiner follte ibn ferner folagen noch anrühren , benn ba er ju ihm getommen fei, habe er fich in ben beften Sous begeben, und er befahl, ihm Speife gu reichen. Sein Befehl murbe fogleich erfüllt. Dan brachte ibm ein weißes Brob, einen großen Becher voll Bein und eine Schuffel mit fleifch, und fiellte es vor ibn bin auf bas frifche Gras, womit ber Boben beftreut mar, aber fie mußten gar nicht, mas bas bei-Ben folle, bag Robert alles ju Boben warf und fich nicht weiter barum fummerte. Da fprach ber Raifer, er icheint fo fehr mahnfinnig ju fein, baß feine Rarrheis ihn nabrt.

Er befahl aber allen, ihn gehen zu laffen und zuzuwarten, ob ihn ber hunger nicht zum Effen zwinge. Da ließen fie Robert ruhig an ber Erbe figen, niemand that ihm etwas

gu Leibe und teiner redete ihn an, fo wenig ale er mit femand ein Mort forach, benn alle maren mit bem Effen beidaftiat. Der Kaifer ag und trant auf feinem boben Stuble und man brachte ibm ben Knochen eines Sirices, in welchem noch bas Mart befindlich war. Er feste ibn an den Mund, folfirfte ibn aus und ließ ibn als etwas Entbebrliches unter ben Tift fallen. Unter feinem Stuble aber lag ein Sund. welcher icon ein und zwanzig Sabre alt war, und barum, weil er bem Raiser sonft mehr als alle feine andern Sunbe treu gebient batte, nun immer im Saale und unter feinem Stuble gebuldet murbe, obne ein bofes Wort ju befommen. Als biefer Sand ben Knochen berabfallen fab, eine Speife, bie er febr liebte, padte er fie mit ben Babnen, batte fich aber berfelben nicht febr ju erfreuen, benn Robert ging auf ibn ju, rif ibm ben Rnochen aus bem Maule und benagte ibn ringe mit ben Babnen, welche ibm ber Sunger icharfte. Der Raifer fing an ju lachen und fprach : Bunderlicheres babe ich Tag meines Lebens nicht gefeben als biefen Berrudten, bem es Freude macht, bas gute Effen auszuschlagen und ber einen durren Knochen, an welchem nichts ift, einem Sunbe aus dem Rachen reißt, und fo muthend barüber berfällt. Babrlich bas ift bas Betragen eines Rarren.

Dann befahl er von Neuem benen, die ihm aufwarteten, Fleisch herbeizubringen, so baß sich ber Berrüdte von bem Hunger erholen könne, ber ihn plage, um zu sehen, ob er nichts genieße, was er nicht ben Hunden entriffen habe. Sie brachten ohne Zaubern Brob und Fleisch in Menge herbei, und Robert fland es frei, bavon ju geniegen, und er that, ale mare er barüber febr erfreut. Auf ben Befehl bes Raifers tamen nun bie Jager berbei, um bie Sunbe gu futtern; man gab ibnen weißes Brob in Menge, aber fobalb fie es berührten, fprang Robert unter fie binein, entrif ibnen bas Brob und verzehrte es fo begierig, als nur ein Bolgbader ibun fann, ober ein Bauer, ber eben vom gelbe beimfebrt. Er verschlang es in großen Studen, und ber Raifer und bie in bem Saale waren, ergopten fic barüber febr, lachten und verficherten, baß fie nie einen fo luftigen Rarren gefeben baben, und einen fo guten Gefellen burfe man nicht schlagen. Die Jäger vertheilten nun an bie hunde eben fo reichlich Bleifc, und biefe fuhren barauf los und batten es gerne verzehrt, wenn man es ihnen gelaffen batte, aber Robert riß es ihnen aus ben Bahnen und verfpeiste feinen Theil au feinem Brobe. Das Gange aber war fo fpaghaft anguseben, baß, wer auch noch fo febr im Born gewesen ware, barob batte lachen muffen. Der Raifer befonbers mar febr barüber erfreut und fowur bei feinem Barte und bei feinem Saupt, wenn ibn jemand beleidige, benfelben bart ju ftrafen; so lange er an feinem Sofe fei, moge fich jebermann mobl buten, ibn zu verleten, bei einer Strafe von bunbert Mart in Golde. Er fei febr erfreut, bag er zu ibm getommen fei, und man folle ibn feft ju balten fuchen, babei jeboch ihm gestatten, frei aus - und einzugeben, im Pallafte und in ber Stadt. Als Robert genug gegeffen und feinen Sunger gefillt batte, nabm er von ben Brobbroden, welche

umber lagen, in ben Dund, faute fie und ging ju bem Sunde bin, welcher fo freundlich gegen ihn gewesen war, und gab fie bemfelben in ben Mund, und ber alte Sund murbe baburch fo aut gesveist, wie noch nie feit er hieher getommen war. Robert mar über biefes gange Begegnis mohl zufrieben, und als er fich gefättigt batte ging er unter bie Ereppe und legte Am bafelbft nieber. Er batte großes Berlangen nach Solaf und Rube, benn er war ben gangen Tag über viel geplagt und gefdlagen worben und feine Bunben fcmergten ibn beftig. Darum legte fic Robert neben ben bund bin, welcher unter einer Bolbung ber iconen Ravelle bes Raifers fein Lager batte. Robert mar barüber febr erfrent, benn er tonnte jeben Tag, wenn er fich bier nieberwarf, brei bis viermal bie Deffe mit anboren. Der Raifer ging ju ihm bin und fette fic ibm gegenüber, um ju feben, mas er beginnen murbe, ba aber Robert alsbald einschlief, wollte er ibn nicht Abren, fonbern ließ ibn rubig folafen, febrte in feinen Palfaft gurud und verordnete, bas niemand feinem Rarren etwas zu Leibe thue, er befahl auch, ibm einen Saufen Strob unter bas Gemofbe ju bringen und ihm neben ben Sunben ein Lager zu bereiten, und fein Befehl murbe vollzogen. Run batte Robert tein Bedürfnis weiter, ba er gang nach Bunfc ein Bett befaß, und ba ein Berr fich feiner annahm und ibm für Speise sorgte. Er behnte und bebedte fich nach Bergensluft in feinem Strot. Als er aber genng gefchlafen, fich befreuzt und aufgerichtet batte, fublte er fich febr vom Durfte gequalt, er wunfote Baffer zu befommen, barum licf er im

Bofe bin und ber und trat enblich in einen fconen Garten, in bem viele Baume, Rrauter und egbare Burgeln gum Gebrauch fur ben Bebarf ber Ruche gepflanzt maren. In bem Garten fant er eine icone belle und frifche Quelle, wie er noch nie eine geseben batte, und die Quelle foß mitten burd bas Gemach ber jungen Tochter bes Raifers. Die finnige Jungfrau batte fich rechts über bem Garten ein genfter maden laffen, welches fo beschaffen war, bag niemand als fie bagu gelangen tonnte, um binauszuseben. Gie felbft aber ichaute oft aus bemfelben, um fich zu erquiden, benn man fab baburd meit über bas land bin nach bem Deere, welches in ber Kerne raufdte. Robert ging nach ber befagten Quelle au, welche bie einzige in bem Garten mar, und erlabte fich an berfelben. Rachbem fein Durft gestillt mar, tebrte er unter fein Gewölbe gurud und legte fich neben ben Sunben auf bem Strob ichlafen, bis ibn ber Morgen erwedte. Mit Zagesanbruch erhob fich ber Raifer, um nach feiner Gewohnheit bie Deffe ju boren, und wohnte bem Gottesbienft in feiner Ravelle mit großer Andacht bei. Robert borte ebenfalls aufmerkfam zu und beweinte unter feiner Freitrepve im Stillen feine Gunden, fprach in Gebanten fein Gebet ju Befu Chrift und flehte ihn an um Erlöfung und um feine Barmbergigfeit und Gnabe. Die Meffe mar icon lange vorüber, als er noch immer fortfuhr zu weinen und zu beten. Darauf aber lief er nach Rarren Beife burch bie Sauptftragen von Rom, bupfte und fprang, brulte, fdrie und beulte, um feine Berrudibeit allen fund ju thun. Da liefen bie Jungen binter ibm ber,

befdimpften ibn auf alle Beife, folugen und fliegen ibn und marfen ibn oftmale über ben Saufen. Rachbem er fic aber folden Unbilben fo lange ausgesett batte, baß er es nicht mehr langer ausbalten tonnte, flob er in eilenbem Laufe. bag ibm faft ber Athem ausging, unter feine Trevve und blieb bafelbft fo lange rubig und unangefochten, bis ber Rais fer zur Mablzeit ging. Sobald er gewiß zu fein glaubte. baß man bie erften Gerichte aufgetragen habe, ging er babin und feste fich. obne au gaubern, neben ben alten Bund nieber, und bie Thurfteber legten ihm nichts in ben Beg, wobin er immer geben mochte, fein Plat war überall bereit. benn er fucte nach teinem Tifchtuch. Der Raifer trug einem eigenen Diener auf, Robert ju effen ju geben, und mas bem hunde hingelegt wurde, bas entrif ibm Robert alsbalb und verzehrte es begierig. Darüber lacte ber Raifer und alle Anwesenben, und batten großen Spaß und Ergötlichkeit mit iom. Auf biefe Art lebte Robert gebn Jahre in ber Rabe bes Raifers, lief jeben Morgen burd bie Stabt, um Bufe gu thun, und wenn er Schimpf und Schanbe ertragen batte, legte er fich unter bas Gewolbe neben ben bunb, ber ibn balb fo gut fannte, bag er fich nie mehr von ihm trennte. Wenn Robert jum Effen ging, folgte ibm ber hund, und wenn man biefem querft Speise reichte, ging er ju Robert und hielt fie ibm fo lange bin, bis er fie genommen batte, worauf bann biefer wieber ben bund fütterte. Go that Robert alle Tage feine Buge, und verftedte fich, wenn es vorbei war, fo gut, bag ibn niemand entbedte. Auch tam geben Jahre lang tein Bort aus feinem Dennbe, weber ein fluges noch ein thorichtes, fo bag febermann bachte, er muffe von Geburt flumm fein, und niemand wußte weber feinen Ramen, noch aus welchem lanbe er gefommen fei, jebermann war ber Meinung, er muße von febr niedriger Bertunft fein, weil er eine folde Lebensart führte. Babrent er aber feine Bufe fo genau vollzog, war ber Raifer immer absonderlich für ibn beforgt, benn feine Rarrheit und feine fonberbare Betrübnis machten ibm viel greube, er ließ ibm taglich einen auten Rod angieben mit einer weit berabfallenben Rappe. Ge tannte ibn in gang Rom febermanniglich, und er tam in Die Baufer ber Leute, ja in bie Gemacher ber grauen und Jungfranen und ber Tochter bes Raifere felbft, wo man feinen Graf mit ibm batte. Gar Bieles mare bavon zu ergabten, wie er bie Leute ergobte und lachen machte. Die gange Beit über, ba er feine Bufe übte, verging auch tein Tag, an welchem er nicht in ben Garten gu ber Quelle gegangen ware, welche unter bem Reufter bes Magbleins entforang, und jeden Tag fab fie ibn babin kommen und seinen Trunk cinnehmen. Um biefelbe Zeit war es, bag ber mächtige Seneschal in feinem Stolze Rrieg gegen feinen Berrn und Raifer begann und Rom in folden Schreden feste, bag man gerne ben Arieben von ibm erfauft batte. Aber ber Genefcal fcwur bei Gott und bem Rrenze und bei bem beiligen Grabe, in welches ber mabre Ertofer gelegt worben, bag ber Raifer keinen Frieden haben folle, er nebe ibm benn feine Ludier und laffe ibn Krone tragen. Der Anifer aber be-

barrie andererfelts barauf, baß er feine icone, weife und freie Lochter nicht fo febr erniebrigen werbe, und fich lieber an ben nachfien Baum aufbangen, erfaufen ober bas Saupt abichlagen laffen wolle. Go fanben bie Sachen, und ber Senefcal, welcher nur an bie Liebe bes iconen Daableins bachte, führte ben Rrieg ununterbrochen fort. Die Romer aber mußten ibm nicht weiter beigutommen und beschränften fich barauf, fich zu vertheibigen, ihre Mauern neu aufzubauen und forgfältig au bemachen. Die Runbe bavon brang weit in bie Kerne, und es war tein gand auf ber Belt, ba man nicht von biefem Kriege fprach und erzählte, bas Rom fo tief erniebrigt und gebemuthigt fei, bag bie Romer wie Gefangene eingeschloffen und nur noch auf zwei Sabre mit Lebensmitteln verseben feien. Und ba bie Türken in Romeinien; Coroscane und Alenie foldes erfubren, verfammelten fic ibre Rurften und Ronige, bielten einen Rath und boten große Beere auf, benn fie gebachten, wenn fie nach Rom tamen, wurden fie die Leute übermaltigen und ihnen die geraubten Reichtbümer wieber abnebmen. Sie fledten ibre Rabnen auf, westen ihre Sowerter und machten fich in aller Stille auf ben Beg. 3m hafen ruffeten fie ihre Schiffe, beluben fie mit Borrathen und liefen eilends aus. Auf bem Meere fampften fe muthig mit ben Sturmen, und ber Borfat, Rom eingunehmen und ju gerftoren, machte fie tubn, bie Maften waren aufgerichtet, Die Segel geschwellt und bie Ruber tamen nicht außer Thatigfeit, bis fie ben Safen von Rom erreicht batten. Dort foiften fie fic aus und folugen auf bem Stranbe ibre Bezelte auf. Auf zwei Deilen und weiter bin erftredte fich ibr Lager, und es ichimmerte von Schilben, Belmen, Bannern und Felbzeichen aller Art. Die Schaaren ber Keinbe Roms breiteten fich über bie gange Lanbicaft aus, ftellten Streifzuge an über bas Blachland, raubten, erichlugen bie Leute, fledten Stabte in Brand, riffen Rlofter nieber, fo bas in Rom ber größte Sammer und Roth berrichte. Sie vernahmen ben garm und bas Gefdrei von braugen und wußten nicht, was bas zu bebeuten habe. Als fie aber ihre boben Thurme erfliegen und nach bem Blachlanbe ausichauten, faben fie bie Umgegend in Klammen und alles Wimmeln von Belmen und großen frembartigen Reldzeichen. Auf bem Deere erblicten fie bas feinbliche Beer, welches in turger Beit bie gange Rufte überichwemmte. Da wußten fie, bag es nicht mehr ber Geneschal mar, ber um feine Liebste fampfte, und auch bie Beifesten waren in großer gurcht. Da tam ein Bote beran burd bie Strafe gelaufen und brangte fic burd bas Bolt, welches gitternb und weinend umberging. Gi, fprach er, ibr thorichten Leute, ibr wift-nicht, woran ibr feib. es find die Türken von Romeinien, von Coroscane und von weit bort binten in biefen Safen getommen. Ruflet euch. benn ibr feib alle bes Tobes, wenn ibr euch nicht vertheibis gen und ihnen eine Solacht liefern tonnt. Belingt es ibnen. euch au belagern, fo feib ibr alle verloren.

Als die Römer die Botschaft borten, waren fie alle febr erschreckt und wollten in der dunkeln Nacht flieben. Der gute Kaifer war in großer Roth und sein ganges Leben war ibm

entleibet, ale er bie Runde von ber Anfunft ber Eurten erbielt, welche feine Mauern ju fturmen im Begriffe maren. In feiner Befummernis berief er bie Senatoren, bie Rechtsfundigen und bie Barone von Rom und bat alle um ihren Rath. Die einen folugen por, man folle binausziehen und mit ben Turfen Mann gegen Mann tampfen. Gott, ber fo manches Bunber ichon feinem auserwählten Bolle ju liebe vollbracht bat, glaubten fie, werbe auch in biefem Rampfe mit ihnen fein und ihnen ben Sieg verschaffen. Die anbern, als fie biefen Rath borten, maren nicht für eine offene gelbfolacht, beun, um ben Turten entgegenzugeben, hatten fie fein Deer, welches gablreich, wehrhaft und muthig genug gewefen mare. Aber, fprachen fie, wenn man bie Ritter aus ber Lombardie berbeigieben und einen Frieden mit dem Geneical babin abichließen tonnte, baß er fie berführte und end ju bulfe tame, fo murben wir fider eine Solacht gegen bie Zürfen befteben fonnen.

Bei diesem Rathe blieben alle, Jung und Alt. Man sanbte zu bem Seneschal zwei Barone ab, welche ihm besteundet waren, und diese gingen geraden Begs dahin, wo sie wußten, daß der Scneschal sich eben aushielt. Sobald sie konnten, gingen sie zu ihm in sein Haus, brachten ihr Gewerbe vor und erzählten alles aussührlich, was zu ihrer Senbung gehörte, wie sie vom Kaiser geschickt seien, und welche Angst vor den angesommenen Türken sich der ganzen Stadt Rom bemächtigt habe. Sie wagen durchaus nicht, sesten sie hinzu, Mann gegen Mann in offener Felbschlacht gegen sie

ju tampfen, es fei benn, baß ihr mit eurer Streitmacht ihnen ju Bulfe tommt. So fehr ift ihr Muth gesunken.

Der Seneschal antwortete nichts barauf, fonbern ließ bie Beiltbumer bervortragen, um bie Romer vollenbs gu entmutblaen und ben Raifer in gutcht und Schreden tu feben, bamit er ibm um fo gemiffer feine Tochter gebe, ebe er in bie Soladt rude. Dann fowur er im Beifein ber zwei Barone, und beiheuerte ihnen bei ben Beilthumern, welche vor ihnen ftanben, er murbe fich eber auf die Seite ber Reinde bes Raifers ichlagen und ihnen fein Land gerftoren belfen, als ibm in irgend einer Beife bebilflich fein, es fei benn, daß ber Raifer ihm seine Tochter gebe und als Freund ibm beilege. Dit biefer folgen Antwort foidte er fie zu ibrem Berrn gurud und ber Raifer wurde baburch befummerter als fc. Er bot alle feine Leute auf, über welche er irgend etwas vermochte, aber nur wenige leifteten feinem Aufgebot Rolge. Da bielt ber Kaifer nochmals einen Rath mit ben frommen Brieftern von Rom, bagu wurden auch bie vornehmen Leute beidieben, die Ritter und Alteften ber Stadt, und beriethen fic aufammen über ihre Angelegenheit. Die Beifeften waren ber Meinung, man folle eine Schlacht gegen bie Türken nur in bem Ralle magen, wenn fie einen Sturm auf die Dauern ber Stadt versuchen murben. Da follte man fich mit aller Dacht vertheibigen und gegen eine vollftanbige Belagerung und Einschließung wehren. Der Raifer lobte biefen Rath, und ber Statthalter Chrifti befahl ben Leuten ju machen und ju beichten und fich jum mannlichen Rampfe ju ruften.

flöffte ibnen Rraft und Rubnbeit ein burd bie Brebigten . bie er an fie hielt, und burch bie trefflichen Borte, bie er ibnen ausspendete. Er befahl bem Bolte, au faften und nur einmal bes Tages Speise zu fich zu nehmen, bamit ihren Gott Sont verleibe gegen die beibnifden Turten, welche bie Rufte befest batten. Diefe Runbe verbreitete fic burch gang Rom, und Krauen und Jungfrauen weinten und fchrieen in großer Befummernis und Angft um ihre Freunde, Bruder, Bermanbte und Bater, welche fich rufteten, ben Turten eine Schlacht gu liefern, Der Raifer in feinem Saale war fo befturat, baß ibm Gdergen und Singen vergangen mar. Robert, melder unter ber Treppe bauste, war betrübter und beforater, als au fagen ift, um ben gutigen Raifer, ben er unter feinen Leuten fo bekummert fab, weil bas beer ber ungläubigen; von Gott abgefallenen Turten fo in ber Rabe von Rom bie Rufte befett batte. Robert war gerabe fieben bolle Jahre' in ber Stabt, als eines Dienftags bie Turfen ihr Beer tufteten, um bas große Bert ber Belagerung ber Stabt ju beginnen, alle ihre Leute wurden in Schaaren geftellt und voran ritten bie großen Straßen baber bie Ebelften und Goonften. Man rechnete fie auf Dunberttaufenbe. Ale bie Romer fie von ber Stadt aus herantommen faben, lief auf Befehl bes Raifers in großer Befturgung alles zu ben Baffen, aber es maren nicht 3mangigtaufent in wehrbaftem Stanbe. Ich. hatten fie Robert gefannt, wie eilig batten'fie ihm eine Ruflung gebracht und ihn gegen bas Beer ber Saragenen binausgeführt, bas gegen fie beranzog! Aber biesmal follte es

nicht fein. Der Raifer maffnete fich in feinem Gemache im Pallafte, und ließ alle feine Leute tommen, um fie in Schaaren zu ordnen, benn er wollte mit Umficht bie Schlacht gegen bie Türken beginnen. Als alle, Machtige und Geringe, vor ibm persammelt maren, geruftet ju tampfen und ben Stols ber Türken zu bemutbigen, bilbete er geben Schaaren, wovon jebe aus zweitaufenb Mam beftanb. Dem Stattbalter Chrifti übergab er bie eine, welche man für besonders ergeben bielt, bamit fie bie konigliche Rabne bewachte. Darauf befahl ber Raifer vor feinem Saale ben Romern unter Thranen, nicht mehr zu zaudern und ben Türfen entgegenzugeben, welche auf bie Stadt berankamen. Sie geborchten ohne Bergug feinem Befehle, rudten in großer Furcht in bas Felb und orbneten ibre Schaaren. Unter Thranen verabichiebete fic ber Raifer von feiner iconen rofigen Tochter, bie er über alles liebte. Er empfahl bie Frauen und Jungfrauen Gott und alle weinten , weil fie ibn fo febr liebten , und flebten zu bem Beren , bas er ihm Rraft verleihe und ihn bor Schaben bemahre. 218 Robert fie ausziehen fab, liefen ihm bie bellen Thranen über bas Geficht. Gerne ware er mit ihnen gezogen, wenn er fich nicht vor bem gefürchtet batte, um beffen willen er Bufe that, benn etwas anderes fürchtete er nicht, er ging aber unter feine Treppe, bing bafelbft im Stillen feiner Traner nach und fprach in Gebanten, obne ein Bort über feine Lippen tommen ju laffen, mit dem Blide gen Simmel gerichtet, ju bem herrn : D Gott, ber bu fo manche Scele gerettet, von ben Anechten bes Teufels burch bie Rraft beines

Geiftes, wie gerne eilte ich bem Raifer zu hiffe und kampfte für ihn gegen die ftolzen Türken, ich wollte sie alle zu Boben schlagen, so daß sich keiner mehr von der Stelle rührte. Aber es sei serne von mir, wenn es nicht bein Wille ift, mich in einen Rampf einzulassen! Wolltest du es aber, so müßte den Sarazenen meine Anwesenheit übel bekommen! Hätte ich ein blankes Schwert, so sollen mich alle ihre Beschoße nicht abschreden, und wären ihrer auch tausendmaltausend, ich wollte ihnen doch damit die Eingeweibe zersschneiben.

Seufzend ftand er auf uud ging mit Thranen in ben Mugen nach bem Garten ju ber iconen flaren Quelle und feste fic an ben Beg bin, um feiner Betrübnis nachzuhangen, ohne baß ihn jemand babei belauschte. Er bachte an nichts als an Gott, ju bem er in Gebanten feine Gebete emporfcidte, und flebte ihn an, baß er bem Raifer in ber Schlacht mit feinem Erbarmen und feiner Gnabe beiftebe. Da fam bie schone Jungfrau ju ber Quelle, und ließ fich gang allein im Schatten an berfeiben nieber. Als fie fich umfab, erblidte fie Robert, welcher feine Banbe im Gebet ju Gott emporhob. Darüber verwunderte fie fich febr, als fie bedachte, bag auch Rarren fo beschaffen feien, benn fie vermeinte, wer foldes thue, ber fei nicht verrudt. Sie fab ihm lange ju und ichaute barauf gegen bas Meer bin, von wo bie Turten berantamen. um Rom ju gerftoren. Die Romer tamen ihnen enigegen und waren benfelben icon fo nabe, baf bie vorberften Schus Ben ibre Bogen fvannten, loebrudten und viele auf beiben

Selten tobt nieberfielen. Babrent bie Jungfrau bas Bufammentreffen ber Borbat beobachtete, trat ploplic an die Quelle, wo Robert feiner Trauer nachbing, ein fcmuder, fconer Ritter, mit einem ichneeweißen Saleberg angethan und von Rouf bis an Rus geruftet. Gein Schild und alle feine Baffen waren weißer als bie Lilien, fo baß er gar fcon anguichauen war. Ein großes Schwert bing an feiner Sufte, beffen Rlinge weißer als frifchgefallener Sonee war, und bas Ros, auf bem er faß, war beller als eine gben aufgeblubte Lilie, und über bie Ruftung batte er einen weißen Mantel gefclagen. So ftieg er vor Robert ab, fclug ein Preuz und fprach alfo ju ihm : Dein Freund Robert, Gott befiehlt euch und fendet mich eben beshalb zu euch, bag ibr in die Schlacht gebet. Und wollt ihr mir nicht glauben, fo werbe ich mein Bort befraftigen. 3ch weiß, daß ihr auf bas Gebirge in ben Balb gegangen feib, um Bufe ju fuchen bei bem beiligften Manne bes Lanbes, und biefer bat euch folche Lebensweise gur Bufe auferlegt.

Als Robert biese Worte porte, war er so erfreut in seinem Sinne, daß er sich, das Gesicht gegen Worgen gekehrt, auf den Boden warf und seinem Schöpfer dankte. Dann nahm er die Wassen und die Kleider und legte sie an. Die Jungfrau aber, welche den ganzen bergang mit angesehen, verwunderte sich sehr, als sie ihn sich wassnen sah, und weinte vor Theilnahme aus ihren schönen Augen. Nobert beeilte sich, seine Rüsung anzulegen, gürtete das Schwert um, schnallte den Seim, und sprang dann ganz bewassnet auf das

Soladtroß, von Rampfbegier erfüllt. Ale er bie Raftung anbatte, ergriff er gefdidt ben Soilb, fo bas man ben Baffengeübten gleich batte erfennen muffen, jog ihn an und faßte ben farten geraben Speer, mit bem er vor Rachmittag manden Saragenen in ben falten Tob nieberguftreden gebachte. Darauf ichied er ichnell von bem Boten, bem er allen Segen wanfcte, und ritt babin, ein fo fcon gewaffneter und ftart gerufteter Dann, wie man nur einen feben tonnte. Shilb, ber ibm jum Sout biente, ftanb fo vortrefflich an feinem Salfe, als ware er ihm angepaßt. Ale er wegritt, baumte fich fein Rof bod und flattlich. Dei, wer ibm nun von ben Reinden begegnete, wie bart mußte es bem ergeben! Der Raifer follte nun balb erfahren, wen er fo gutig ernabrt und verpflegt batte. Das Magblein ließ tein Auge von ihm, und es bauchte ihr, fie babe in ihrem Leben nie einen Mann gefeben, felbft aus ben ebelften Beidlechtern, ber fo trefflich feine Baffen trug; und batte fie alle feine Suchtigfeit gefannt, wie viel mehr batte fie fich noch barüber erfreut! Robert eilte von binnen, und unter Affigen Sprungen verließ fein Pferb ben Garten. Dbue ein Bort gu fprechen ritt er nach bem Schlachtfeibe bin , von wo er ben garm und bas Getofe vernahm, welches bie Sarazenen mit ihren hörnern, Trompeten und Paulen machten. Balb hatte er bie Romer erreicht, fprengte an ihnen vorüber bis vor bie erften Reiben, und alle, bie ibn aufaben, waren verwundert und fprachen, fie baben Tag ibres Lebens teinen folden Ritter gefeben, ber fo fon gefomudt fet. Der Raifer ftand in ber Borbut, um bie Soladt ju leiten und ben Reigen Duth ju machen. Als Robert an ibm vorüber ritt und fich in bas größte Gebrange ber Solacht fturgte, faste ibn ber Raifer in's Aune. Der Sperber, ber bie Bachteln verfolgt, gebt nicht mit großerer Baft auf feine Beute los als Robert auf bie Garagenen. Bo er fie am bichteften fteben fab, griff er fie an, bob ben erften aus bem Sattel, warf zwei Biberfpenflige rudlings nieber, und folug brei andere ju Boben. Gleich beim erften Angriff hauste er bermaßen unter ben Turfen, bag er Große und Rleine, Alte und Junge iconungslos barnieber ftredte. In Rurgem batte er breifig erfclagen, fo bag es ihnen auf immer verging, fich ju erheben und bie Romer ju beläftigen. Unermubet bieb er auf bie Turten ein, und jagte bie bichte-Ren Saufen aus einander. Die Turten entfetten fic aud fo febr über ibn, bag ibm feiner ju begegnen magte, und wenn er gu ben Geinen gurudritt, machten ihm auch bie Rubnften Babn, und in Rurgem batte er bie Saragenen fo febr in Furcht gejagt, bag feiner neben ibm bleiben mochte. Aber fie konnten ibm nicht entwischen, benn fein Pferb war bas ichnellfte im gangen Beere, und batte jeden bald eingebolt. Manchmal wich er ihnen aus und tehrte gurud, wenn er eine Angabl blutend und tobt niedergestreckt batte, ba fcleuberten fobann bie Zürken ihre Reulen nach ihm, und es war zu verwundern, bag fie ihn nicht gerschmetterten mit ben Solagen, bie fie ibm versetten, aber fie tonnten ibm nichts anhaben, benn er fcbien harter, als gefchmiebetes Gifen. Balb mußten ihm bie erften bas Relb raumen, und er machte

sich zu einer andern Schaar. Der Raiser war über die Ritterthaten, welche Robert vor ihm vollbrachte, sehr erfreut,
und rief den Seinigen zu: Borwärts, vorwärts! Habt Acht,
daß keiner verschont werde! Die Türken sind alle des Todes,
da die Stärksen bestegt sind, denn der, der so muthig voran
reitet, hat sie alle erschlagen. Seht, wie er sie ins Gedränge bringt und zu Boden wirst, wo er sie sindet. Wer
ist doch der, der sich so tapser erweist? Nie habe ich einen so
wader sechten sehen! Eilt ihm nach, daß es ihm nicht an
Hilse gebreche, wenn er beren bedars.

Da spornten alle ihre Pferbe, legten kühnlich ihre Langen ein, und sprengten nach bem Orte hin, wo Robert war. Schon hatte er sein Schwert in bas Blut eines Königs von Coroscane getaucht, und weber Apoll noch Diana, weber Mahomet noch der Gewaltigste ihrer Göhen konnte ihm vom Tobe helfen. Robert führte gewaltige Schläge mit seinem Schwert, und tummelte sich in dem Gedränge der Türken. Wanchem stebe er den Kopf ab, daß er auf einen Streich vom Leibe flog; die Türken flohen vor ihm und liesen davon, aber die Römer versolgten sie mit Kobert und gingen ihm allenthalben nach; um ihretwillen wären freilich die Türken nicht gesiohen, wäre nicht Robert bei ihnen gewesen, der sie alle aus einander stäubte. Er erschlug, warf zu Boben, übervannte und tödtete, was er mit seinem blanken, scharfen Schwert erreichen konnte.

36m nach, ihr Römer! ricf ber Kaifer. Wer fo fühn ift und wacher, wie ber, wird fie alle erschlagen.

 $\dot{\text{Digitized by}} \, Google$ 

Da erbob fich bon neuem bas Kriegegefdrei und marb immer lauter und heftiger. Die Borberften waren in bie Rlucht gejagt und fo garftig beimgefchidt, baß fie auf ber Rlucht wie Beiber fich nicht umzuseben magten. Das Relb war befaet von Tobten, und bas grune Gras war gerotbei von Blut, aber was Leben hatte, fiob bavon, fo bag bie Romer nicht einen einzigen gefangen nehmen tonnten, von welchem fie bernachmale Lofegelb erhalten batten. Die Chris ften liefen in bie Bette binter Robert ber, bie Gurten gu vertreiben und zu erschlagen. Bis an bas Meer bin erftredte fic bie Jagb, und bie Beiben achteten nicht mehr ihrer Belte, benn fie hatten Bichtigeres im Ginne. Alle ihre Dabe ließen fie im Stich und machten fich auf die See, und fie burften ihren Pferben großen Dant wiffen, welche fie auf bie Schiffe Diejenigen aber, bie nicht fdwimmen tounten, waren übel baran, benn bie Romer gerfclugen ihnen ibre Blieber und verfpritten ihr Blut. 3mangigtaufent Tobte blieben am Stranbe liegen , welche nicht im Stanbe gewesen waren, fowimmend bie Schiffe ju erreichen. Als Robert bemertte, baf bie Felbschlacht ju Ende war und alles bem Strande queilte, wollte er fie nicht gang bis babin begleiten, fondern ftabl fich von binnen, fo bag niemand wußte, was aus ihm geworben war, und eilte ju bem Boten Gottes, ber ihn an ber Quelle erwartete. Seine Ruffung und fein Soilb waren graulich zerfclagen, und auf bas Rafenband batte er einen fo beftigen Dieb erhalten, baf bas gange Befict ihm von Blute trof; bie Mafchen feines Salsbergs wa-

ren ibm in bas Fleifch eingebrudt von ben ungabligen Streis den und Stoben. In bem Bache im Schatten flieg er vom Wierbe, entwaffnete fich in aller Gile und jog feine frubere Rleibung an; ber Engel aber fehrte unverweilt von bannen und nahm bie Ruftung mit fich, burch bie er Robert folden Eroft bereitet batte. Darauf trat Robert jur Quelle, um nd bas Blut aus bem Gefichte und ben Bunben ju mafchen, und biefelben ichmerzien ibn beftig. Als er fich gewaschen batte, ging er an ben Plat, wo er auszuruben pflegte, unter ben Stufen ber Rapelle, häufte fich Strob gur Lagerftatte mfammen, überbachte in feinem Ginne bie beilige That, bie er hatte vollbringen burfen, und ichlief ein. Die Jungfran aber batte am genfter ben gangen Bergang und Auszug Roberte mit angeseben, wie er fobann bie Turfen überwältigt, wie er vom Rampf an die fuble Quelle unter bem Schatten bes Baumes jurudfehrte, feine Baffen bem Engel übergab und fein blutiges Geficht in ber Quelle wufch; und fie war verwundert und erfreut über bas große Wert, bas er vollbracht batte.

Die Römer richteten unterbeffen am Meeresufer unter ben Türken großen Schaben an und erschlugen von benselben ein Drittheil, außer ben Amiralen, welche sie gesangen nahmen; dabei machten sie große Beute im Lager an Gold und Silber, Pferden und Maulthieren, so wie an töstlichem Geräthe aller Art. Dies alles gaben sie dem Raiser, und baten und hießen ihn damit anzusangen, was ihm gutdunke; vornehmlich aber möge er davon dem Ritter mit den weißen Baffen in Fülle geben, als welcher ihnen Bahn gemacht mit seines Schwertes Stahl und allein die Berjagung der Türken veranlaßt habe. Da sprach der Kaiser: Er soll alles haben und er soll sich kein so reiches Gut wünschen, das ich ihm nicht gewährte, denn er hat uns durch seine Kraft und seinen Muth aus unserer Noth geholsen. Ich füge mich ganz seinem Billen und will ihm in nichts widersprechen: darum laßt ihn alsbald zu mir kommen.

Da fandte man aus nach bem Ritter, suchte und fraate nach ibm allenthalben, und boch konnte man von ihm feine Runde erhalten, wie man es fo fehnlich munichte. Sie binterbrachten bies bem Raifer, welcher febr unwillig mar, bas er ibn nicht gefeben und nicht erfannt hatte. Beil fie aber feine Spur von ibm fanben, bielten fie bie gange Sache für munderbar und gedachten, es muffe irgend ein Freund Gottes fein, ber ihnen bas Felb behauptet habe, um bie Ebre Roms zu erhalten; benn tein gewöhnlicher Menfc tonne einen folden Rampf ausfechten, wie er getban: fo bielten fie ibn benn für einen Ritter Jesu Chrifti, ber nun wieber babin aurudgefehrt fei, von wo er getommen mar. Alles überließ fic nun ber Freude über bas große Bunber, burch bas Rom gerettet worben mar, ber Raifer weinte vor Entzuden, und niemand batte ibn je fo gludlich gefeben. Er beftieg einen grauen Renner und fühlte fich gebrungen, feine Sulb und Milbe allen fund ju thun: barum ging er ju ben ebelften feiner Barone, und bat fie bringend, ihm ben Gefallen gu erweisen, beute zu ihm zu Tische zu kommen. Sie verfpraden es ohne Biberrebe. Auf gleiche Beife bat er auch ben Stattbalter Chriffi, biegmal bei ibm gu fpeifen, und auch biefer weigerte fich nicht. Da liefen nun bie Sofbiener auf ben Befehl bes Raifers, Speife ju ichaffen, benn er verfprach afeich binter ihnen ber ju tommen, fobalb er bie Beute unter feinen Mannen vertheilt batte, von welcher er indeg ben beften Theil gurudbielt. Run tam in Rom bei ben Frauen und Sunafrauen bes faiferlichen Pallaftes, welche in großer Anaft fomebten, die Radricht an, bag bie Turten befiegt und zwar burd bie Tapferfeit eines einzigen Ritters aus bem Relbe gejagt feien, und biefer fei mit einer Ruftung angetban gemefen, meifer als Sonee, ber auf die Baume-faut. Alle waren ber Meinung, es fei gar wohl möglich, bag biefer Ritter, ber fo große Rübnbeit verrichtet, vom Simmel fomme. Da erbub fich benn großer Jubel und Freude in ber gangen Stadt Rom, und man lautete mit allen Gloden, fo baß alles bavon ertonte. Run hielten bie Romer ibren Einaug in die Stadt unter großem garm und Jubel. Der Raifer und feine Gbeln und mit ihnen ber beilige Bifchof fliegen am Pallafte ab. Darauf nahm jeber feinen Salsberg ab, in bem er fo viele Mubfal erdulbet, und jog fich andere an in reiche, icone Gewander. Unterbeffen tam bie Botichaft, baß bas Effen vollftanbig bereit fei. Der Raifer verlangte Baffer, boch ließ er ben Bifchof querft fich mafchen, wie er auch erft nach biefem gu Tifche faß. Darauf ließ er feine foone Tochter holen, welche feine Freude neu belebte, und hieß fie fic neben ibn feben auf ben iconften Plat. Bulett ließen

fic bie Chelleute nieber, lauter von autem, grafichem Gefolechte, und fein Gemeiner war bafelbft an ber Tafel gu finden. Die jungen Ritter aber festen fich auf ben Boben and alle wurden reichlich bebient, benn es waren bafelbft Gerichte in Menge, gute fomadhafte Beine und gutes reifes Dbet. Um biefe Beit ermachte Robert, fein Bern war tief betrübt und er richtete fein gerfleifchtes Beficht gen Simmel. Sobann ftanb er auf und ging nach bem Saale, aber nicht in bem eiligen Laufe, wie er fonft gewohnt mar, benn feine große Mübigfeit ließ es ibm nicht zu, und er ging langfam auf ben Raifer gu. Sobalb bie Jungfran ibn erblichte, erbob fie fich und neigte fich tief vor ihm im Angeficht aller Anmefenben. Rachbem fie bies gethan batte, feste fie fich gudtiglich neben ihren Bater an bie Tafel. Der Raifer aber icamte fic beffen, benn er wußte nicht, warum fie foldes gethan hatte, noch mochte er fie jest barüber zu Rebe ftellen; benn im Saale mar alles gang erftaunt aber ben garftigen Rarren und bie Jungfrau, die man nicht minber fur verrückt bielt, weil fie jenem folde Ehre erwiesen. Robert batte fic unterweilen an feinen gewohnten Plas gefest; ber Raifer aber bemertte, als er ibm in's Geficht fab, bie Striemen, welche ihm ber Daleberg barauf eingebrückt hatte, er fab feine Augenlieber aufgeschwollen und bie Rafe bis auf ben Knochen zerschlagen und wund. Darüber war er febr ergurnt und fprach unwillig: Es ift boch gar viel Schlechtigfeit und Bosheit in biefer Stadt, bie Gott verbamme, bas fie mir beute meinen Narren halb tobt gefchlagen haben. Er fiebt

ja aus, als hätten fie ihm, fo lange wir im Rampfe waren, einen haleberg angezogen und die Maschen hätten sich ihm in bas Gesicht blutig eingebrüdt.

Die Anwesanden aber suchten ihn bavon abzubringen, und sagten: Last es ench nicht sehr kummern, er ift nun einmal heute auch in der Schlacht gewesen und hat feinen heißen Lag gehabt wie wir.

Rein, fprach ber Raifer, es liegt mir febr am Bergen, bag ihm niemand etwas zu Leibe thut; benn er ift ein fo tuftiger Gefelle, baß, wenn ihr feine artigen Rarrentheibungen fabet, ihr genug lachen mußtet.

So laft boch, gnabiger herr, fprach ber Bijchof, ibn nun preisgeben.

Da gab ber Raifer bem Seneschal, welcher in seiner Räbe ftand, einen Bink, baß man bem Hund in Gegenwart bes Rarren Fleisch vorwerse. Der Befehl wurde sogleich vollstreckt: man gad bem Hund die Stücke, an benen er sich übrigens nicht viel fättigen konnte, benn Robert machte sich in seine Rähe, zog sie aus seinem Rachen und verzehrte sie barauf arglos und bemüthig. Darüber lachte benn Groß und Riein, Jung und Alt, was in dem Saale war, und viels sagten, sie haben Tag ihres Lebens keinen so spaßhaften Rarren gesehen. Die Jungfrau, welche das alles mit ansah, war betrübt und aufgebracht in ihrem Sinn, aber sie wußte nicht, was hier zu thun sei. Als nun die Tassellücher entsternt und die Tische bei Seite gerüdt waren, begaun der Knifer, ohne es zu wissen, bestellt und Tapserkeit

zu preisen, benn er sprach als ein ebler, offener Mann von bem weißen Ritter, ber heute folche Bunber verrichtet hafte.

Wie ein Bolf unter die Schafe, fprach er, brach er unter die Türken ein, und fie fürchteten ihn auch gerade wie die Schafe den Bolf. Er traf keine so dichte Schaar, die er nicht in kurzer Zeit durchbrochen hätte. So fehr ich wünssche, daß Gott einst meiner Seele gnädig sein möge, so sehr möchte ich, daß er mir diesen Mann herführte: ich würde ihn zum Perzog oder Grafen machen, denn er hat mich vor Schande bewahrt und vor Schaden, und darum möchte ich ihm nach seinem Berdienst vergelten, wenn er an meinen Pof käme.

Run konnte sich die Jungfrau nicht länger mehr enthalten, ihm ein Zeichen zu geben, daß der besagte Ritter, der sich in der Schlacht so ausgezeichnet, vor ihm stehe. Mit zitternder Stimme stammelte die Schöne, wie Stumme thun, ihrem Bater etwas vor, was er aber nicht verstand. Des-hald zeigte die Jungfrau tief bewegt mit dem Finger nach dem Narren; der Kaiser war darüber sehr ärgerlich, ließ es sich aber nicht anmerken, da er sie früher nicht so geschen hatte, rief einen Diener beim Namen zu sich und ließ durch deuselben ihre Frauen holen, und fragte sie, als sie gekommen waren, über die Zeichen, welche seine Tochter machte, und wollte wissen, was sie damit anzubeuten suche.

Gar gerne, fprachen fie, gnabiger Berr.

Darauf fragten fie bie Jungfrau mit Zeichen und hießen fie bie früheren Zeichen wiederholen. Sie war fehr gehorfam

und eröffnete ihnen alebald burch Zeichen alle ihre Gebanten. Gine ber Frauen lachte barüber und fprach zu bem Raifer: Berr, eure Tochter hat mich so eben in großes Staunen versfest, benn fie schäft biefen Narren hier höher als alle Answesenben.

Meiner Treu, fiel ihr bie andere ins Wort, ja fie fant noch viel mehr. Beute frub, als ibr über bie Ebene wegrittet mit flatternben gabnen, feste fich eure Tochter, um euch nachzuseben, an bas Fenfter über ben Brunnen. Da fab fie nun unter bem Baume am Brunnen biefen Rarren feine Banbe au Gott erheben, worauf alebald ein gewappneter Mann heranritt und vom Pferbe flieg. Sie borte feine Borte wohl: er befahl biefem Rarren, fich ju maffnen, und als alles fertig war und ber Soilb am Salfe bing, fab fie ibn in bie Schlacht reiten. Dies mar guverläffig berfelbe, ber bie Türken fo vollständig besiegt bat, biefer Rarr ift ber tapfere Ritter. Dies fagt eure icone Tochter, und fie weiß noch mehr. Als bie Schlacht zu Ende mar, tam er wieber jum Thore berein; gang gewappnet, auf feinem weißen Pferb, flieg an ber Quelle ab und gab jenem bie Maffen gurud; ber Mann ging fogleich wieber weg und nahm bie Ruftung mit fic, welche schneeweiß war. Darauf mufch er fic bas Blut von bem Gefichte, bas gang bamit bebedt mar. Dies alles fab die Jungfrau mit offenen Augen, das bedeutete fie euch und ergablt une butd Beiden.

Das ift ja ein Bunber, rief ber Raifer, wie ich nie eis nes gebort habe! 3ch bachte flets, meine foone Tochter fei

bie böslichse, sittsamste und verständigste Jungfrau, die auf ber Welt nicht ihres Gleichen gesunden habe; dafür ist sie nun so verrückt und hat so häbliches Zeug im Ropse, daß ich sieder wünschie, sie wäre todt. Ich merke wohl, weshald sie eine besondere Zuneigung für ihn hat; weil der Narr nicht spricht, liebt ihn meine närrische Tochter, welche ebenfalls kumm ist. Die gemeinen Leute haben ein wahres Sprickwort, das auf uns paßt: Gleich und Gleich gesellt sich gern. Rehmt das Mädchen sort! Sie ist voll süßen Weins. Bringt sie in ihr Gemach, bestraft sie und bedeutet ihr, daß sie hinfort nicht mehr solche thörichte Reden vor dem Narren führe, denn sie hat mich sehr detrüdt; schon als sie ihm eutgegen ging, merkte ich die Narrheit, und sah wohl, daß sie mit herz und Sinn ihm zugewandt ist.

Die Frauen führten das Mädchen weg und suchten sie zurechtzuweisen; andererseits beurlaubte sich auch der Bischof, der hof ging aus einander und Robert begab sich auf sein Strohlager, um neben den hunden auszuruhen. Die Türken, welche aus der Schlacht davongekommen waren, suhren traurig, aber mit gutem Winde von dannen, und gelangten bach in ihre heimath, wo sie aus einander gingen und seber in seiner Sippschaft die Verwandten beklagte, welche von den Römern waren erschlagen worden. Die Klage ertönte burch das ganze Land, und die heiben wandten sich mit ihrer Beschwer an die Fürsten, daß sie ihnen Rache schafften für den Tod ihrer Angehörigen. Sodald diese vernommen hatten, wie große Schmach den Ihrigen in Rom wiberfabren war,

verbanben fie fic unter cinanber mit Gelübben und Gibichmuren . baß fie gen Rom gieben wollten , um felbige ju rachen. Dabei brobten fie, ben Romern ihren Gieg thener au bezahlen , und überboten einer ben anbern in Gomabungen auf bas Bolf, bas fie am meiften bagten auf ber Belt. Gie foidten Boten aus an ihre Magen und Mannen, bag fie fowaren, Blutrache ju nehmen, und mußten fie auch Leib und Leben baran fegen. Darauf wurden die Schiffe ausgeruftet und neue gebaut, große und fleine, von allen Arten und mit vielen Roften; and übten fie ibre Goaren im Rampf und ibr beer war noch fo fart als bas erftemal. Bon allen Seiten firomten fie in bas Lager jufammen, brachten Lebensmittel auf bie Schiffe, und fubren bei Lag und Racht mit vollen Segeln babin, bis fie in bem romifchen Safen anlangten und auf bem Strande ibr Lager auffdlugen, Araber, Comanier und Türken von Coroscane und Nievaire. Alebald erhielt man in Rom Runde, bag bie Türken wiebergetommen feien ju offener Felbiciadt mit gabllofen Schaaren, und daß fie fich an ber Deerestufte niebergelaffen baben. Auch bebrobten fie bie Romer mit großem Grimm: nicht gu eitelm Fecterfpiel feien fie getommen, fonbern ihre Bermanbten gu rachen, beren Tob fie ticf betrübt babe. Darüber gerieth man in Rom in große Bermirrung. Auf Befehl bes Raifers manbte man fich an ben Senefchal und verfprach ibm großes Gut, wenn er obne Bergug ber Stadt ju bilfe fomme gegen bie Turten, welche fie gu gerftoren broben. Er aber antwortete, er malle fich eber auf bie Geite ber Turfen folagen, wenn man ihm bas Mägblein nicht gebe, von welcher sein herz entzündet fei. Mit dieser widersetlichen Botschaft gingen die Abgesandten zu ihrem herrn zurud und melbeten dem Kaiser, daß der Seneschal seine Tochter zum Weibe wolle. Dieser aber schwur, so lange er lebe, seine Tochter keinem Manne zu geden, denn ein solcher würde Rom zu sehr erniedrigen. Gott verhüte, daß dies se geschehe, und wer davon redet, soll es mir theuer bezahlen.

Darauf berief er einen Rath in feinem Pallafte von allen hoben Fürften, welche ibm lebenspflichtig maren. Rach langer Berathung ftimmten fie feinem Plane bei, benn fie verhofften, bag ber getreue Gott ihnen in ber Schlacht beifteben und ben Seinen Troft und Silfe fenben werbe. Bare bies nicht, so batten fie freilich alle umfommen muffen, aber fe bachten, er werbe ibnen ibren greund fciden, ber alle Ungläubigen mit feiner gewaltigen Lange befiegte. Go brachten fie ihre Rathsversammlung zu Ende und bestimmten ben Tag ber Schlacht gegen bie Türken, welche bereits die gange Gegend verwüfteten und verheerten. Darüber verbreitete fic in Rom große Betrübnis; Groß und Rlein, Mann und Beib fastete, betete und that Gelübbe. Die Vriester beteten zu Gott in den Deffen und unter bellen Thranen, bag er ihnen ben Belben mit ben weißen Baffen jum Beiftanb fenbe, wie .cr zuvor gethan. Eines Montags, als ber Tag graute, rudten bie Türken in tiefer Bekummernis, bag fie ihre Rache noch nicht vollzogen, gang in Schlachtorbnung gegen Rom vor. Buvorberft gingen bie am meiften Gefranften und Rubnften,

welche bie Romer, wenn fie fie in ber Schlacht trafen, nicht au iconen im Sinne hatten. In Rom effte alles au ben Baffen; ber Raifer zuerft ruftete fich mit befummertem Bergen, und ber Schweiß trof ihm bont Geficht. Bu Pferbe at-Riegen fonallte er feinen Belm feft, theilte und orbnete feine Schaaren, und bezeichnete ihre Stellung, bamit fie von ben Saragenen nicht hintergangen murben. Go georbnet gogen fie aus bem Thore in bas offene Felb, bie Pferbe wieberten, und die langen Borner ertonten. Die blanten Schilbe ichimmerten blendend in ber Sonne, und bie Belmbufche flatterten im Binbe. Dabei weinten Frauen und Magblein heftig um ibre Rreunde, welche ber Tobesgefahr entgegen gogen, und baten ben allmächtigen Bott im himmel, baß er an biefem Tage ben Ritter mit ben weißen Baffen ihnen jum Beiftanb fende. Der Raifer batte, als er von feiner Tochter Abichieb nabm, fie mit weinenben Augen gartlich gefüßt. Sei getroft. fprach er, Gott wird uns gewiß belfen und uns beifteben in ber Soladt.

Damit verließ er sie eilig, die Jungfran aber seufzte und weinte, und ging ohne Berzug hinauf in ihre Kammer, um aus dem Fenster nach der Ebene hinzusehen. Robert ward unterbessen von dem heftigsten Gram verzehrt, da er den Kaiser so bekümmert von Rom ausziehen sah und ihm so gerne geholsen hätte, wenn Gott es ihm vergönnte. Er wußte gar nicht, was er anfangen sollte, Thränen liesen ihm aus den Augen, Seufzer rangen sich aus seiner Bruft, und seinem Schmerze nachhängend trat er in den Garten, ganz

muein, ohne baß es jemand bemerkte, und sehte fic an dem Brunnen nieder. hier gab er fich benn seiner Betrübnis hin, rief in seinem Perzen, jedoch ohne ein Wort zu sprechen, zu Gott um Gnade, und hub, das Gesicht gegen Worgen gerkehrt, seine Hände zum Himmel. Da erschien auf einmal der Bote des Herrn, ganz angethan mit seinen weißen Waffen, unter dem weitästigen Baume auf dem Grase. Die Jungfrau war darüber sehr erfreut, denn sie wuste nun gewiß, daß jest der in die Schlacht eilen werde, der vor allen ein Held war.

Mein Freund Robert, fprach ber freundliche Bote, wappnet euch fonell, Gott befiehlt es euch!

Robert that, was ihm geheißen war, und ritt, als er geruftet war, auf seinem Rosse durch die Thur hinaus und nach dem Rampsplate zu, und sein weißer Helmbusch flatterte lustiglich im Winde. Schon hatten die Türken die Römer dine gute Strede weit zurückgetrieben und in Berwirrung gebracht; sobald diese aber Robert von Beitem kommen saben, hielten sie wieder Stand, denn sie vertrauten auf seine Hen, hielten sie wieder Stand, denn sie vertrauten auf seine Hisse in der großen Roth. Ihr Muth belebte sich von Reuem, und der Raiser und der Bischof waren hoch erfreut. Die Türken aber erkannten Robert an den weißen Wassen, und als sie ihn kommen sahen, besiel auch die Kühnsten ein bestisger Schrecken, denn oft hatten sie sagen hören, daß er es gewesen sei, der unter den Ihrigen so große Berheerung angerichtet. Schon war es ihnen um Röpfe und Füße dang, und sie gedachten, Sanct Georg selbst sechte auf Stite ihrer

Reinbe. Robert fant bas romifde beer ber volligen Auffofung nabe, aber balb batte er fie blos burd feinen Anblid aur Orbnung gurudgeführt. Bie ein brausenber Sturmwind fubr er auf die Eurken los und trieb fein Pferd mitten in bie beifefte Solacht, wo er ben oberften Anführer erfvabt batte. Beine Baffe bielt ibn auf, er trieb die Feinde aus einanber, bis er ben herrn erreichte mit ber Spite feines Gomerts und es ibm mitten burch ben Leib flach, fo bag er tobt nieberfiel por allen feinen Gefellen. Darauf manbte er fich balb rechts, bald links, gerichlug ibnen bie Kopfe und burchbobrie fie mit feiner Lange, fo bas fic bie Türken vor ibm gar entfetten; bie Romer aber maren nicht musia; fie fielen, wenn Robert fie anführte, über bie Turfen ber, und machten fic an bie, welche Robert ju Boben geworfen batte. Diefe Rachlefe war groß, benn Robert führte teinen Streich, ber nicht einen nieberftredte. Die Turten fonnten auf biefe Beife bas Reto nicht bebaupten, ein unbeschreiblicher Goreden batte fic aller bemachtigt und feiner magte ben gefürchteten Robert gu erwarten. Sie mußten ibm bas gelb raumen, verwirrt ließ er alle von bannen und verfolgte fie, und fein Sarazene, weber Amiral noch hofbeamter bachte an anberes, benn an bie flucht. Bis an's Meer fetten fie biefelbe fort, fturaten fich in bie braufenbe glut, und gebachten an ihre Beiber und Rinder, bie fie nimmermehr feben zu burfen vermeinten. Da geluftete es niemant, bie Belte abgufchlagen ober von ibrer Sabe etwas mitaunebmen. Richt bie Salfte von ihnen tam bavon : entweber wurden fie erschlagen ober ertranten fie

im Meere. Babrend nun bie Romer bamit befdaftigt waren. ben Türken bie Ropfe abzuschlagen und fich mit ben Reichthumern zu belaben, bie fie in ben Belten fanben, folich fic Robert binmea, bamit ihn feiner beläftige. Biele faben ibn meggeben und an bem Gebolg binreiten, bas giemlich meit von Rom entfernt lag. Er tam wieber in ben Garten unter ben Baum, mo ber flare Brunnen quoll, fant bafelbft ben Roten figen, ber ibn bat, fich fonell zu entwaffnen, che ce jemanb aemabr werbe. Robert wollte nicht bemerkt werben, legte unverweilt die Ruftung von fich und gab alle Baffen außer ber Lange bem Boten gurud, welcher fich fogleich aufmachte und Robert in bem Garten allein ließ. Diefer batte im Rampf viele Siebe befommen, fo bag er im gangen Geficht blutete; barum ging er an bie Quelle, um fich rein zu mafchen, und legte fich barauf an ber Rapelle gur Rube. Alles bas bemerkte bie Jungfrau gar wohl von bem Renfter aus, an welchem fie faß, und aus Mitleib lief ihr bas flare Baffer aus ben Augen über bas Geficht. Gie trat bom Renfter und flieg binab in ben Saal, um fich bafelbft zu ergeben. Als aber ber Raifer bas Relb behauptet und die Türken fo beftig gezüchtigt batte, machte er einen Befehl befannt, wie er ibm gerade aus feinem erfreuten Bergen bervorfam, und fprach: Der, ber mich verbunden und gebeilt, vertheibigt und gerettet und mir meine Gewalt gurudgegeben bat, tomme alsbald zu mir, benn ich will ihn zu meinem Freunde machen.

Diefer Befehl murbe alsbalb weiter verbreitet und man fuchte nach bem Manne; aber weber Befannte noch Frembe

wußten etwas von ihm zu melben; alle fagten, fie feien getäuscht und haben ihn nicht gesehen. Darüber war ber Rais fer fehr betrübt und mit ihm ber Bischof und die Rechtsgelehrten.

Er ift nicht im Fluge weggegangen, fagten einige, bie babei ftanden und ihn wohl faben, wie er nach ber Stadt hinritt, an dem Gehölz vorüber, wie ein anderer Mensch von Fleisch und Bein dahin reitet. Aber sie wußten nicht, wo er fich aushielt, noch wohin er sich gewandt hatte nach ber Schlacht.

Da fprach ber Raiser: Er ift fort und wir kommen so nicht dazu ihn zu sehen; was man verloren hat, kann man nicht mehr behalten, und babei muffen wir vorerst bleiben. Jeder gehe nun nach hause, die Barone aber und die kuhnen ebeln Ritter will ich alle bei meinem Effen haben, damit sie sich beständig an diesen Tag des Siegs erinnern, und der Derr Bischof wird auch babei sein.

Alle sagten zu ohne Widerrebe, und so machte man sich benn auf den Weg. Dit großem Jubel kehrten sie in die Stadt zurud, sagten St. Peter Dank für den Sieg und begaben sich dann zum Essen bei dem Kniser. Im Saale fauden sie Spielleute, welche sangen und bliesen, und die Röche besehren die Tische mit reichlicher Speisung. Der Bischof empfing das Waster zum Bandewaschen und setze sich dann an den ersten Platz an die Tasel. Der Kaiser war sehr erten vom Gesicht, stieg die Stufen zu dem erhabenen Siste ihres

Beiers empor und ließ sich neben ihm nieder. Rach ihr setzen fich bie Herzoge und Grafen und die römischen Barone. Sanz unten war der Saal gefüllt von den wackern Rittern des Landes, welche niemals ohne Arieg waren; sie setzen sich in dem Pallast in Ordnung und man ftritt sich nicht nun die Bante. Us man die Gerichte hereindrachte, gebot der Lais fer ein wenig Stille, dieweil der Lärm zu groß geworden war. Um dieselbe Zeit erst erwachte Robert unter seiner Treppe, denn er war sehr ermüdet und zerschlagen von den Türken, und ging nun im langsamen Schritte zum Essen nach dem Pallast. Sobald der Laiser ihn erblickte, rief er ihm mit heller Stimme entgegen: Ei, seid mir willsommen, weiser und hochgelahrter Herr! Rommt beran und setzt euch auf den besten Plat, den ihr findet, denn ihr wist ja doch, daß wir um euretwillen eigentlich heute ein großes Fest halten.

Robert ließ sich zu seinen Füßen nicher; was that nun aber die Jungfrau? Sie stand vom Site auf, neigte sich aus Achtung seiner Rühnheit und Tapferseit vor ihm, und setzte sich wieder nieder als wäre nichts geschehen. Der Raiser war darüber tief beschämt, doch wollte er um der Leute willen, die er bewirthete, kein Aussehen machen, und redete von etwas anderem. Bald bemerkte er, daß sein Rarr gar übel zugerichtet sei, und sprach: Ei Gott, wie haden heut die Leute meinem Rarren mitgespielt! Sein Gesicht ist ja ganz in Stüde zerrissen.

Da befahl er feinem Gefinde, ihm Speife in Menge 34 bringen, und ba fie feinen Billen konnten, legten fie fie juerft

bem Sumbe vor und Robert empfing fie von diesem, wogegen er, als er satt war, seine Broden dem hunde hinftredte. Über dieses Schauspiel waren Junge und Alte wieder sehr erfreut, und alle, die daselbst waren, bekannten, nie einen so ergöhlichen Rarren gesehen zu haben. Als das Essen vorüber war, nahmen die dazu bestellten Diener die Tischtücher weg und rücken die Tische auf die Seite. Die jungen Ritter stellten sich nun in großen Paufen zusammen vor den Augen des Kaisers und sprachen laut aus, daß er und alle Römer durch einen einzigen Mann gerettet worden seien, daß jener allein die Heidenschaft vertrieben habe, nämlich der Mann mit den weißen Wassen.

Der Raifer sprach: 3fr rebet wahr. Der ganze Sieg ift sein Berdienst, und wenn er sich zeigen und es verlangen möchte, so würde ich ihm gern einen großen Theil meines Landes und meines Bermögens geben: aber mir scheint, es sei ihm nicht darum zu thun. 3ch weiß nicht durch welchen glücklichen Zusall er jedes Jahr und zu hilfe kommt und das mag er nicht mit uns reden. Tausend Mark seinen Goldes wollte ich ihm geben und darüber, wenn ich ihn einmal in meiner Gegenwart seben könnte.

Sobald feine Tochter bies borte, zeigte fie mit dem Singer auf Robert und machte eine feltsame Geberde, welche ber Rifer nicht verstand. Er befahl baber ihre hüterinnen zu rufen, welche ihre Zeichen gut kannten, und denen seine Socher nichts verhehlte. Dan holte fie herbei und die weisen Araken beuteten sogleich ihre Rede.

Mein herr und Raifer, sprach bie eine, was eure Tochter uns mittheilt, befagt nichts. Sie meint, dieser alberne Rarr habe bas ganze Land von ben Türken befreit und fie vertrieben. Er, fagt fie, ift ber Ritter mit ben weißen Baffen und hat dieselbigen angelegt unter bem Bamme, ber meinen Brunnen beschattet. Ihr mögt es baran wahrnehmen, baß sein Geficht zerschlagen und verwundet ift, von bem harten Rampfe, ben er bestanden.

Gebet bin, meine Gafte, fiel ihnen ber Raifer ins Wort, und fucht euch andere Ergöplichteit.

Bu ben Frauen aber fprach er: Rummert euch nicht um bie finnlose Rebe! Meine Tochter ift verrückt, und in biesen Menschen vernarrt, weil er, wie fie, nicht reben kann. Darum habet beffer auf fie acht als bisher, benn es bekummert mich tief, daß fie so thörichte Gebanken begt.

Dhne Biberrebe führten bie Frauen bas verständige Mägblein hinweg, die Barone aber verabschiedeten sich von dem Kaiser, und gingen heim, seder in sein Haus, wie sichs gebührte. Die Türken fuhren unterdessen eilends von hinnen, und weinten heiße Thränen um ihre Freunde, welche vor Rom geblieben waren, und wurden fast wahnstnig vor Betrübnis. Nachdem sie lange gefahren waren, langten sie in einer großen Stadt in Romeinien an, und beklagten sich bei ihren Freunden über den großen Schaden, den sie erlitten hatten. Als die Türken dieses Unglüd ersuhren, da erhub sich dem ganzen wisden Petbenland in Babisonien und Mace-

bonien alles Bolt ber Turten, grif ju ben Baffen, und gelobten fich, weber bei Tag noch bei Racht zu ruben, bis baß fie Die Schmach geracht batten, mit ber fie fich besubelt. Die pon Arabien und Sprien, von Alexandrien, Aumarie, Ruffanbre, Camoile und Damas tamen alle beran, um bie Tirfen von Alenie, Cohais und Coroscane ju rachen, und bielten einen Rath, um bie Romer ju unterbruden. Dit großen Roften wurden bie Schiffe ausgebeffert und ein Beer auf die Beine gebracht, wie tein Menfch je eines gefeben. Dabei fowuren fie bei ihren Gottern und ihrem Glauben, bag, mofern es ihnen gelange, ben romifden Safen gu erreichen, ber gange romifde Stamm ausgerottet werben follte; auch werbe bem mit ben weißen Baffen fein Bauber belfen, und wenn er ihnen in offenem Relbe begegne, so wollten fie ibm bie Geele aus bem Leibe ichlagen. Den gangen Binter über rufteten fich bie Zurten zu biefem Buge, beschidten ibre Rrennbe bis in die weitefte gerne und baten fie, ihnen mobibemaffnete und gut andgeruffete Schaaren guguführen. Gobalb nun bie Biofen fic begrunten und bie Baume Rnofpen trieben, vertrauten fich bic beiben ber braufenben Gee und fuhren fo lange, bis fie an ben verbangniftollen Safen gelangten, wo so viele ihrer Freunde ben Tob gefunden hatten. Bon ba rudten fie bis auf acht Deilen vor Rom, lichen ihre Schiffe ablaben und folugen ihre Belte auf. Alsbalb verbreitete fich in Rom bie Runbe, bag unverfebens bie Turten gelanbet feien und zwar in fo großer Anzahl , baß bie beiben anbern suvor befiegten Beere fic bamit lange nicht meffen tonnen.

Darüber geriethen bie Romer in neuen und großeren Schres den ale auvor; und ber Raifer ließ auf biefe Botichaft fein ganges Reich aufbieten gegen die Turten, welche bie Stabt Rochmals befandte er ben Geneichal und berennen wollten. beschwur ton, mit ihm in bie Schlacht ju ruden gegen bie idanbliden Turfen von Romainien, und bat ibn um Gottes Billen, er möchte ibn biesmal nicht verlaffen. Der Seuefchal aber kummerte fich barum nicht und that einen großen Gib bei Gott und feiner Mutter, baf er ibm nicht au Silfe tommen wolle, fo lange er ibm nicht feine Tochter aum Beibe ju geben verfpreche. Der Raifer aber hieß bies ein thorichtes Berlangen und fagte, lieber wolle er alle Romer gu Grunde geben und bie Mauern ber Stabt gerbrechen laffen. Der Seneical gog fic baber gurud und murbe barob von vielen gefdmabt. Der Raifer aber versammelte fein Beer, und bie Romer ftellten Gebete und gaften an, auf bag Gott fie in threr Roth berathe. Die Frauen baten zu bem herrn au allermeif, bag er ihnen bem Ritter mit bem meißen Schilbe au bilfe fende, als welcher fie bisber am Leben erhalten und ohne ben fie tangft bes Tobes maren, wenn er nicht ihre Thore bewacht batte. Der Raifer ruffete fich fo gut er tonnte, und nahm fich vor, bie Türten nicht feige an erwarten, fondern ihnen jum Rampfe entgegen ju geben. Gines Mitte woche, in ber Frube, festen fich bie Saragenen in Bemegung, um mit ben Romern gu fampfen. In bie vorberfte Reibe ftellten fie bie Bichenaren und bie Commanen, und fo jeglides Bolt an feinen Drt. 3m Gangen hatten bie geinbe vierundamang Goaren, und jebe war gebntaufend Dann fart. So fab man von ben Mauerzinnen ber Stadt aus fie berantommen und vernahm ben großen Schall ihrer Bofaunen und Borner. Da lief ber Raifer ju bem oberften Bifcof, fubrte ibn mit fich in ben Gaal, welcher voll mar von ben machtigen Baronen bes Landes, und hielt mit allen Rath, was in folder Roth ju tonn fei. Gie verabrebeten, mas jeglicher in ber Schacht ju thun babe und wie fie bas Relb bebaubten tonnen gegen bic Turfen, bie fo gewaltig gegen fie anrudten. Rach langem Rathichlagen ergrif ber Raifer bas Wort unb fprach: 3br Berren, ber allmächtige Gott, unfer Bater, bat uns zweimal einen Ritter jugefandt, ber uns gewaltiglich gegen bie Enten bertheibigt bat, und icon lange batten fie Rom gerftort, wenn nicht feine Rraft und ber Glang feiner weißen Baffen uns gefdust batte. Run boret, was ich in meinem Bergen bente! Der, ber mir zweimal fo gut gebolfen, bat großen gobn von mir verbient, wenn er ion nur annehmen wollte. Kommt er uns nun wieber ju Bilfe, fo will ich ibn feffnehmen laffen, bamit ber Rebliche ben Lobn feiner Dienfie bon mir empfabe. 3ft es ein Mann, ben Gott uns jufchiat, fo haben wir uns über nichts gu beflagen, und wir werben fein nicht habhaft werben konnen; ift er aber von biefer Beit, fo foll une nichts binbern ibn feftguhalten, ebe er weggebt, fofern er nur in bie Schlacht tommt. Denn fobalb ich bewaffnet bin , will ich breißig gute Ritter in bem Bebolg in Sinterhalt legen, wofelbft er, nach bem Berichte affer, wenn bie Schlacht ju Enbe ift, vorbeifommt.

follen fie über ihn herfallen und ihn festnehmen, fobalb ihn Gott bahin führt.

Alle lobten biefen Plan febr und liefen fobann zu ben Waffen, ben meiften rannen bie bellen Thranen aus ben Augen, und weinend legten fie die Ruftung an, mit ber fie Leib und Leben zu vertheibigen gebachten. Als fie nun vollig gewannet baftanben, feufzien fie febr, und jeber rief ju Gott, feinem Schöpfer, daß er ihn beil und unverlett gurudtebren laffe und bag feine Trauer über bie gottlofen Beiben in Freude verkebret werbe. Borfichtig und bedachtig ordnete ber Raifer feine Schaaren und befahl, ale alles gefchehen mar, feinen Baronen, auszuziehen im Ramen bes glorreichen Beilanbes, ber Schmach um unferer Sunde willen getragen. Go jogen fie unter dem Schall ber Posaunen und Hörner aus ber Stadt. Much ber Bifchof begleitete fie mit einer großen Schaar binter feiner Sahne und gab ben gitternben Römern feinen Segen. Unter Thränen hatte ber Laifer von feiner schönen Tochter Abichieb genommen und unter trüben Gebanten fein finfteres Geficht abgewandt, ba er zu einer zweifelhaften Schlacht gegen bie Türken ausrudte. Als Robert fie alle ben Türken entgegenziehen fab, ergrif ibn beftiger Schmerz; daß er fie nicht begleiten burfte, benn er gebachte großen Schaben unter ihnen anzurichten, wiewohl fie mit großer Buth andrangen und bereits alle Bachen übermältigt hatten. Der Raiser ordnete feine Schlacht, und ftellte breißig bemabrte Ritter hinter den Baumen in hinterhalt. Sie fliegen eilends von ihren Pferden und begaben fich in ihr Berfted unter bie Bau-

me, in ber Abficht, wenn ber mit ben weißen Baffen tame, um ben Römern ben Sieg ju erfecten, ibn bei feiner Rudfebr feftaubalten, wie ber Raifer befohlen batte. Er felbft aber eilte in die Schlacht gegen bie Turfen , welche muthig und bartnadig gegen fie tampften. Robert ging unterbeffen an ben Brunnen, um ju feben, ob etwa bas beilige Befen mit ben Baffen berantomme, wie es fonft au thun pflegte. Er feste fich unter ben füßbuftenben Baum nieber, weinte bitterlich und betete; bas Geficht gegen Morgen gewandt, inbrunftig ju unferem herrn, bag er ihm feinen Boten fenbe. Balb barauf fab er benfelben mit feiner weißen Ruftung berantommen. Darüber mar Robert febr getroftet, und nicht minder bie eble Jungfrau, welche auf ben Anicen für bie Romer und ihren Bater betete, bag ihnen in fo berber Schlacht geholfen werbe. Der Bote Gottes tam ichnell auf Robert gu und übergab ihm bie weifen Baffen, welche biefer anlegte und barauf in wunderbarer Schönheit baftanb. Er beflieg bas aute Rop und ichieb unverweilt von bem Boten Gottes, ber ibm feinen Segen mit auf ben Beg gab. Er ritt über bie Ebene bin und an bem Gebolg vorüber, wo ihn bie breißig Ritter in bem Berfted erwarteten, aber ohne Geräusch weiter gieben ließen, benn erft, wenn er gurudfame, wollten fie ibn ergreifen und wo möglich festhalten. Robert gog obne Aufenthalt an ihnen worbei, rechts bin, wo er bas Bolf gur Schlacht versammelt sab. Schon batten die Türken die Oberhand gewonnen, die Romer waren barnieber geworfen und im Begriff ju flieben, als fie von ferne ben Ritter mit ben weißen

Baffen tommen faben, ber mit verbangtem Bugel auf fie aufprengte. Da buben fie bantenb ibre Banbe ju Gott empor, bağ er ihnen Silfe fenbe in ber Roth. Der Raifer aber weinte por Freude, benn nun fürchtete er nicht mehr, baß fein Bolt jurudgefdlagen werbe, ba er ben wadern Ritter tommen fab, ber fonft feine Streitfraft aufrecht gehalten batte. Die Türken bagegen maren hieruber nicht febr erfreut, benn fie hatten viel von ihm und feiner Rraft reben gebort. Beber bemubte fich nach beftem Bermogen, feinen Leib gu fonben und ju verheibigen und bie Schläge Roberts ju beden, ber im Fluge auf fie einfturmte. Er glubte von Begierbe, mit ben Beiben ins Gemenge ju tommen und ben Unglaubis gen Ropfe und Sife abzuschlagen und ihre Bergen zu burchbobren. Gin Bolf, ben es nach Beute geluftet, lauft nicht Meriger auf eine Beerbe Schafe ju, ale Robert mit gefents tem Speer auf bie Eurten losrannte. Gleich warf er einen rudlings nieber, bag er entfeelt ju Boben fiel, und folug ibm bas bartige Saubt ab. Darauf mengte er fich in ibre Scharen, fronte beftig fein rafced Rop, ftach nieber und befubelte mit Blut, was ihm in ben Weg fam, bis fein triefenber Sprer in Stude ging. Da grif er jum Schwert unb batte in einem Augenblid mehr benn zwanzig Türken erfchlas . gen. Safo faßte er einen in's Auge, ber ben Romern befons bers heftig jufebte; er trieb fein Pferb nach biefer Richtung bin, machte fic Babn burch bas Gebrange bis jum Ronig bin und fentte ibm fein blutiges Schwert mitten in's Berg, fo bağ er über ben Ruden feines Pferbe tebt berabtaumelte,

mobei aber Robert bas Beft feines Sowerts gerbrach. Darum grif er nach feinem Degen und bieb rechts und links um fich, fo bag rings bas gelb woll lag von Tobien und baffelbe im Blute fowamm. Die binterliftigen Tarten machten ibm auch affenthalben, wo er binging, Blat, und ließen ibn vorn einbringen, wo er wonte; hinterrude aber fielen fie mit Langen und Streitarten, etliche auch mit Schwertern, auf ibn ein. Daburch ließ fich feboch Robert nicht jum Rudbug bewegen; er enbte und gogerte nicht, sondern fvornte fein Pferd furchtios immer vorwärts. Den Romern muchs baburch auch ber Muth von Reuem und fie ertrugen williglich bie Sibe ber Solacht, ba Robert fo luftig jufchlug. Die folgen Türten verwunschten fie und waren gang entfest über ibn, ber feinen Saufen fo bicht fant, baß er ibn nicht gerfprengt und fic mitten bindurch Bahn gemacht batte. Er richtete bie Borbut ber Türken fo übel gu , baß felbige bie Alucht ergriffen. Die Momer jagten ihnen nach und die Turken waren febr betrabt über ben großen Berluft, ben fie erfitten, benn bie Leute bes Raifers fetten ihnen beftig zu. Gie gelangten zu einer anbern Schung, bie fie globe bei ihrer Antunft fprengten! bie Türken tomten fich teinen Mugenblid balten voe ben gelmmig anfturmenben Romern. Robert fprengte ibnen voran und jagte bie geinbe von binnen eine Schaar um bie andere. Die Romer trafen feinen noch fo mächtigen Amiral, bem fie nicht ben Tob gegeben batten. Bo noch eine Turfenfahne wehte-, da ging Robert auf fie au und ließ fich von nichts guruchals ten. Mitten im größten Gebrange ber Turfen foling er ibre

Rabnen nieber. Go viele fanten unter ber Bucht feiner Diebe nieber, bag alles ibm aus bem Bege ging und ben nacheilenben Römern gerftreut in bie Banbe lief, welche bann nicht iconend mit ihnen verfuhren. Endlich begann mit ihrer Rraft auch ihre Rübnbeit au finten, benn Robert batte einen unbeforeiblichen Goreden unter ihnen verbreitet. Gie raumten bas Reld und liefen muthlos und ganglich befiegt von bannen. Go tam fie ihr Stols und Sohn theuer ju fteben und warb mit Schande und Schaden bezahlt. Run begann bie allaemeine Berfolgung und bas Siegsgeschrei von Seiten ber Römer, bas ben Beiben gar unlieblich in bie Ohren Hang. Sie waren fo febr gebemutbigt, bag auch bie Rubnften ibre Better und Bruber, Freunde, herren und Bater im Stiche ließen und in die Bette bavon liefen, benn fie wußten woll. bağ an eine gofung nicht zu benten fet, wenn fie fich einmal botten erreichen laffen : barum mar bas Befte ju flieben, und Jung und Alt bielt fich bazu. Schon waren fie lange gelaus fen und geritten und batten noch ihre Belte nicht erreicht, bie Romer aber bachten an nichts anbers, als fie nieberguwerfen ober in bas Deer bineinzujagen. Da waren nun bie Türfen übel baran, benn ibre Pferbe waren gang ermatici, bieweil fie icon bei ber großen Gilfertigkeit, mit ber bie Turten auf Rom jurannten, fich ericopft batten. Bon ber Dibe, ber Gile und ber Laft, Die fie ju tragen batten, überwältigt, fanten bie meiften wie tobt nieber, und bie Romer erfdlugen und gerfleischten alle, die gurudblieben. Richt bie Balfte ber Turfen erreichte ben Safen; bie meiften tamen

auf bem Soladtfelb um, benn Robert warb nicht mabe, ib. nen zu begegnen und fie nieberzuschlagen. Er verfolgte fie bis an's Ufer, und fein lowe ober hungriger Bolf richtet folden Schaben an unter einer Beerbe, wie Robert auf feinem Bege unter ben Turten. Sein Schweiß trof von Blut und am Ufer felbft noch baufte er Tobte auf Tobte. Die Romer fetten ben Beiben fo febr au, bag biefe fich nicht einfallen liegen, ihre Belte ju vertheibigen. Robert trieb in bas Meer hinein, wen er ju Lanbe nicht erreichen tonnte; und auch bort war für fie noch nicht viel gewonnen, benn es erbub fich ein graflicher Sturm, ber Boge auf Boge thurmte und ber bas Meer mit filberweißem Schaum bebedte. Die Türken, welche fich in bas Deer geflüchtet hatten, maren baber in einer folimmern Lage, benn fie wurden bin und bergetrieben, tonnten ihre Schiffe nicht erreichen und murben bom Meere verschlungen. Manche gelangten an's Ufer aurud, aber von biefen blieb auch nicht einer am Leben, benn bie Romer empfingen fie mit ihren Schwertern und gerfolugen ihnen bie Ropfe. Rurg es blieb von allen tein einziger übrig, benn Robert und bie Romer batten alle erschlagen und nirgends fanden fie Silfe. Als fie bie Turten auf biefe Beife vernichtet hatten, eilten fie nach ihren Belten, um Beute ju machen, aber ihr treuer Gefährte Robert mochte nicht babei fein und batte anderes im Ginne. Er mußte fich fo beimlich vom Schachtfelbe megauschleichen, baß ibn niemand bemerkte. Er tam auf bem Rudwege in bie Rabe bes Gehölges, wo bie breißig Ritter unter ben Baumen feiner

barrten; fcon von weitem batten fie gefeben, wie er fich vom Beere trennte und auf ben Balb gutam. Gie wollten aber noch nicht bervorbrechen, um ihn zu ergreifen, bis er mehr in ihrer Rabe mare: bann follten alle auf ibn losfturgen , und fie glaubten guversichulit, auf biefe Beife feiner babbaft zu werben, benn wenn es ihnen nicht gelange, ibn an feinem Bugel gurudzuhalten, fo wollten fie ibm fein Pferb unter bem Leibe umbringen, fo bag er ihnen nicht mehr entwiiden tonnte; gelange es aber nicht, ibn festzuhalten, fo ware ihnen bas große Schanbe. Damit beftiegen fie ihre Pferbe und ritten bis jum Ausgang bes Balbes vor, an bie · Stelle, we ber Weg fic hart am Gehölz bingog. Sobafb Robert bafelbit vorüberfam, brach ber Sinterhalt berbor, und alle riefen: Ritter, ihr feib gefangen. Frende und Inbel foll beute Rom exfullen um euretwillen, wenn es Gottes Mille ift.

Er aber spyach kein Wort, sonbern sab bie Ritter schweis gend an, um bie er sich wenig zu kummern schien; boch war er besümmert und wuste nicht, was er thun sollte. Er scheute sich, ihnen sich zu widerseihen, demn er merkte wohl, daß der Raiser sie hieher bestellt hatte, um ihn zu besohnen und mit Gütern nach Bunsch und Willen zu überhäusen, aber das alles lag ihm nicht am Herzen; denn er wuste wohl, daß, wenn er sestigenommen würde, alles verrathen wäre, daß man sein Geheimnis erführe und er nicht mehr bleiben könnte. Darum sehte er in Sedanten zu Gett dem Herrn, daß er ihn schie

feinem Roffe Die Gporen mit großer Beftigfeit und rannte eilenbe von bannen; binter ibm aber erhob fich eine Staubwolke. Die, die ihn verfolgten, legten oft ihre Langen ein gegen fein Pferd, um es ju Boben ju ftreden; aber ibre cigenen Pferbe wurden ber langen Berfolgung mube und blie. ben endlich gang ericopft fleben. Rur einem von ben Dreifie gen gelang jes, burch einen Seitenpfad niehr in Roberts Rabe gu tommen. Er wollte eben feinem Pferbe in bie Bus gel fallen, ale ber flegreiche Ritter burch eine gewandte Sawentung ibm bies unmöglich machte; ber Berfolger aber brobte, mofern er nicht fille balte, ibm fein Pferd unter bem Leibe ju erfiechen. Damit legte er bie Lange ein und rannte auf bas Aferd los, bas er gerabe am Gurtel au treffen fuchte, um es mit einem Stoß ju Boben ju werfen. Statt jedoch bas Pferd ju treffen, fiach er Robert felbft in ben Schenfel und brachte ibm eine tiefe Bunbe bei. Robert man über biefen Borfall amar febr betrübt, boch bielt er barum nicht fille, fondern brudte bie Bunbe fo gut er tonnte, mit ber Sand ju, bamit nicht bas bervorquellenbe Blut auf ber Erbe feine Spur verraibe, und ritt, ber Somergen nicht achtend, eilende von bannen. Der, ber ihn vermundet hatte, verfalgte ihn nun nicht weiter, und befah bie blutenbe und gerbrochene Lange, aber er fant, baf ein großes Stud fehlte, welches Robert im Schenfel fteden geblieben mar; In graßer Bebrangnis ritt biefer babin, benn bas Gifen verurfacte ibm beftige Somerien, und er mußte nicht, was er bamit beginnen sollte. Endlich langte er an ber gewohnten

Stelle an, flieg vom Pferbe und gab feine Rleiber und Raflung bem Boten, ber fic von ibm verabichiebete und in Rurgem verfcwunden war. Robert trat zu ber Quelle in beftigen Somergen und großer Betrübnis und voll Gorge, er modte entbedt werben. Darum machte er fich fo gut er tonnte beraus; fein Geficht war von Blut und Schlagen befledt, bie er in ber Schlacht erhalten hatte; er wufch nun junachft biefes ab, barauf aber auch bas Blut, bas um feine Bunbe ber bervorgetreten war. Dies verurfacte ibm nicht geringe Schmergen, und er forie erft laut wegen bee Eifens, bas noch in ber Bunde ftat und bas er nur mit großer Befowerbe berauszuziehen im Stande mar. Er fuchte barauf nach einem Berband für feine Bunbe, fand aber nichts anderes, als ein wenig Doos von einem durren Baume, womit er ben Eiter andirodnete und bie Bunbe verftopfte. Das Gifen, bas er berausgezogen, verftedte er neben ber Quelle unter ber Erbe, fo bag es niemand finden tonnte. Sobalb bies gefchehen mar, machte er fich auf ben Beg nach ber Ravelle, feinem gewöhnlithen Rubeplat, ben er bicomal befonbere notbig batte wegen ber großen Ermattung vom Rampfe. Die Jungfrau aber hatte von ihrem genfter aus alles mit angefeben und weinte beftig. Gie batte beutlich besbachtet, wie ber hinterbalt aus bem Geboly bervorbrach, wie fie Robert überfielen, aber nicht festhalten tonnten, wie er bann feine Ruftung im Schatten bes Baumes bem Boten bes herrn jurudgab; fie fab bie Bunbe, wie er fie ausbrudte, mit Moos verftopfte und bas Gifen aus ihr pervorzog. Das ging bem Mägblein sehr zu herzen, baß er so schlimm bavongekommen und verwundet worden war. Richt minder aber war der Ritter bekümmert, welcher Robert verwundet hatte, denn er glaubte in allem Ernste, er habe Gottes und der Epristenheit Gnade auf immer damit verscherzt. Er seufzie und klagte laut, und maß sich selbst große Schuld bei, daß er den guten Ritter getöbtet habe, der Rom so kräftig vertheidigt. Hatte er ihm nicht gelohnt, wie ein Hund demsenigen, der ihn aus dem Basser zieht, und den er, hat er ihn an's Ufer gerettet, anbellt und beißen will! Gerade so, warf er sich vor, habe er an Robert gehandelt, sa noch schlimmer. Unterdessen kamen seine Genossen hinter ihm her und fragten ihn aus, wie es ihm bei dem Unternehmen ergangen sei.

Ihr herren, sprach er, ich bin sehr betrübt; ich gedachte, bem wadern Ritter sein Pferd umzubringen, um ihn festzubalten; aber ich traf ben Ritter selbst und ein gutes Stück meines Speers blieb ihm im Juße steden. Ich Unglücklicher weiß gar nicht, was ich anfangen soll! Einen Theil meines Speers trägt er mit sich, und was ich noch davon habe, ist mit Blut bedeckt und verbogen. Muß ich nicht tief bedauern und beklagen, daß ich den Mann verrathen und verlett habe, dem man alle Ehre anthun sollte, wie dem Leibe eines heiligen! So aber hat er für seine schöne That Schaden geerntet und ist schlimm gewißigt worden.

Auf biefe Rebe waren alle beschämt und sie verflummten, benn alle waren febr betrübt, daß es ihnen nicht gelungen war, ihn zurudzuhalten. Der Raifer indeffen war am Ufer

Digitized by Google

fo febr erfreut in feinem Ginn, bag ibm bas Berg bubfte, benn bie Erbfeinde, bie Saragenen, waren in gludlichem Rampfe erfclagen. Es wurde nun fogleich bas Loos geworfen über bie Beute, ber Raifer vertheilte und verschenkte alben Bewinn an feine Leute und behielt für fich auch nicht eines Gies Berth. Dabei ließ er auch ben weißen Ritter vor fic bescheiben, aber trot aller Bemübungen war er nicht im Stanbe, über ibn Runbe einzugieben. Der Raifer berief nun ben Bifcof und alle Barone und viele von ben Rriegern an fic und bat fie, beute allefamt mit ibm ein großes geft gu begeben, und that ihnen bie Ghre an, baf er fie au fich aum Effen einlub. Die Barone folugen foldes nicht aus, fonbern ermiberten, baf fie febr gerne wollen baran Theil nebmen und in allen Dingen feinen Bunfden ju entfprechen willig fein. Go tehrten fie voll Freude heim, nur bas misfel ihnen, baf fie ihren Retter nicht unter fich faben, noch ibn tennen gelernt batten. Der Raifer aber fprach: Darum feib unbeforgt, benn fo wie er von ber Strafe abgelentt bat und an bem Gebolg ift vorübergeritten, haben ihn meine Leute angehalten, bie ich bafelbft in hinterhalt gelegt, bamit Re ibn ergriffen und vor mich führten.

Indem biefe Worte gesprochen wurden, saben fie bie Manner bes hinterhalts herankommen, mit gesenkten Sauptern, höchft nachdenklich und bekummert. Der Raifer sprengte ihnen entgegen und fragte fie, was fie Reues bringen; vor allem aber erkundigte er fich nach bem weißen Ritter, ob fie ihn gesangen genommen und wer von ihnen ihn ergriffen habe.

herr, antworteten sie, wir haben ihn nicht; wir alle find ihm in größter Behenbigkeit nachgesett, aber es half alles nichts, wir konnten ihn nicht erreichen, außer biesem Ritter, ber bie blutige Lanze halt. Dieser kam ihm nabe, bas können wir euch sagen; er gedachte sein Pferd unter ihm umzubringen; aber wie das Misgeschick manchen Mann zu Fall bringt, geschah es, daß er das Roß versehlte und den Ritter mit den weißen Wassen selbst traf, den er auch im Schenkel schwer verwundete. Gebe Gott, daß er wieder davon komme, denn das Eisen blied in der Bunde steden. Der Ritter war sehr betroffen darüber, daß er den Retter verwundet hatte. Aber seht nur hier sein blutendes Schwert!

Das ift ein bofer Unfall, fprach ber Raifer; jedoch ift er ihm nicht zugurechnen, benn er hat es ja nicht mit Biffen und Billen gethan.

Als die Römer die Kunde erfuhren, waren sie darüber sehr misvergnügt; es erhub sich ein allgemeines Klagen und Weinen; der Kaiser selbst brach in helle Thränen aus vor Kummer, noch ehe er in die Stadt zurücklam. Schon war auch ganz Rom mit Trauer erfüllt; keine Bürgerliche noch Gemeine war, die nicht herzlich geweint hätte um den, der zu so hohem Preise alle Bürger Roms gerettet hatte; so war er nun verwundet und beschimpst, seine Wohlthat war ihm zum Schaden und sein Berdienst zur Schmach geworden. Man rief Webe über Rom und über die, die an des Ritters Unheil Schuld waren. Gott muß ench wahrlich schwer strassen und bemüthigen, die Erde wird sich ausstellung euch und euch

verschlingen, ba ihr so wider Recht und Billigkeit ben wadern Ritter umgebracht habt, ber euch selbst befreit und vom Tobe errettet hat. Ift nicht er es, ber euch die großen Schäße Remainiens geschenkt hat, von welchen jest ganz Rom übersschwemmt wird? Er hat uns zu diesem Gewinn verholsen, und der Lohn, den er dafür davongetragen, ift eine töbtliche Bunde.

Unterbeffen zogen bie Römer zum Thore ein, halb trauernb, balb jubelnb. Der Raifer aber nahm feinen Beg nach feinem reichen boben Saal und führte ben oberften Bifcof mit fic und feine Barone von ber Stadt. An einer ber alten Freitreppen am Thore bes Palaftes fliegen fie von ben Roffen und übergaben ihre Baffen ben Anappen. Ran foritt nun gur Mablgeit. Als fie fich gewaschen hatten, festen fie fic an bie Tafel, fammtliche hohen Beborben von Rom, und neben ben beiligen Dann, ben Bifchof, feste fic ber Raifer. Durch Die Dienerschaft feines Saushofmeifters beschied er auch feine eble Tochter, um ibr feine Kreude mitzutheilen. Er bieß fie an feiner Seite nieberfigen und neben ihm fpeifen, benn er batte fie über alles lieb. Um fie ber, aber etwas tiefer, fagen bie Ritter, bie bochgemuthen, bie minniglichen, bie milden und wohlgethanen, die aller Ehren pflagen, die treuen Lebensträger bes Lanbes, aut im Krieben und im Rrieg, bie erhielten, mas fie begebrten in größter Rulle, Rleifch und guten Bein, und murben gang nach Bunfche bebient. Robert tannte bie Stunde bes Effens wohl und wollte nicht unterlaffen, babin zu geben, wie er sonst zu thun pflegte. Frei-

lich wollte faft feine Bunbe ibm beute verbicten, biefen Gana ju machen, aber er fonnte boch feinen Beg und feine Lift erfinnen, um es ju vermeiben, ohne jugleich ju befahren, bag er fich verrathe. Blag und entftellt tam er burd ben Saal gebinkt und ging auf ben Raifer ju, benn er konnte auf bas verwundete Bein nicht fteben und mußte fich armlich forthelfen. Sobald ibn aber bic icone weiße Jungfrau erblidte, erbob fie fich von ihrem Gibe, feine Rudfict tonnte fie abbalten, fie neigte ihr icones Saupt tief vor bem Rarren und faltete bie Banbe einfaltiglich, wie jum Gebet, und feste fich barauf wieber an ihren Plat in aller Sitte. Dem Raifer aber ging es burche Berg, bag fie vor einem Rarren aufftand, ber noch bagu flumm mar, und er hielt barum feine Tochter gleichfalls für verrudt. Als er jeboch feinen Rarren binten fab, fouttelte er fein Saupt und fprach unwillig: Gottes Strafe treffe biefes mußiggangerische und bosartige Bolt, biefe Romer, und auch ich will fie verfolgen, ba fie in ihrer Raferei mir felbft Unbilb und Schaben gufus gen, benn offenbar haben fie meinen Rarren gefclagen und fomablich verwundet, baß er ben einen guß mubfam nachfoleppt und bas bloge Fleifch graulich zerqueticht und zerfest bervorfieht. Berr Gott, wie übel haben fie ihm biesmal mitgefpielt! Der bat heute ein bofes Turnier mitgemacht, ift auch gang nachbenflich und abgemagert.

Damit schwieg ber Raiser, ließ jedoch Fleisch herbeibringen und foldes bem hunde vor Roberts Angeficht vorwerfen. Robert nahm bavon nichts, außer ein paar kleine Biffen,

bie er obne große Anftrengung dem Sunde entriß; boch that er es vorfählich, ba er fonft nicht ju effen begehrt batte. Der Raifer war indeffen febr erbost, bag es bem Rarren fo übel ergangen war, bag er faft feine Speife berühren mochte. Darauf befahl ber Seneschal ben Dienern, bie Tischtucher abzunehmen, bieweil er fab, bag bie Ritter nicht mehr effen wollten. Go wie bies geschehen mar, erhuben fich unter ben Rittern und ben jungen Mannern bie Reben über ihre Thaten am beutigen Tage ; jeber mußte feine Rubnheit und feine Starte gu ruhmen, und von Furcht und Diegeschick wollte feiner fprechen. Go unterhielten fie fich unter einander; aber ber Sauptgegenftanb ihres Gefprachs war ber weiße Ritter, und wie er vor ihren Augen bie Turten geworfen, in bie Alucht gejagt und fo gang und gar befiegt batte, bag auch nicht einer übrig blieb, ben er nicht gurudgebrangt, gefangen, erfäuft ober ericblagen batte. An ber Tafel , wo bie Grafen fagen, hielt ber Raifer gleichfalls einen langen Bericht über ben Ritter mit bem weißen Schilbe und wie er bie Türten befiegt habe. Rachbem er bies ausführlich erzählt batte, fette er bingu: Rie bat ein Ritter foldes getban, noch wirb mobl je einer folche Großthaten verüben, fo lange Menfchen auf Erben leben. Dreimal hat er Rom gerettet, breimal hat er uns unfer gand jurudgegeben, breimal bat er unfere Ehre erhöhet, und boch will er fich teinem zu ertennen geben, ber vom Beibe geboren ift. 3ch weiß nicht, ift es ein König, ober ein Raifer, ein Graf ober ein Mann von hober Gippfcaft; ich weiß niemand, ber mir über ihn Auffcluß geben

könnte, wohl aber weiß ich, baß er Großes gethan hat, inbem er sich so fehr verbirgt, benn ich kenne keinen Mann
in biesem Lanbe, ber, wenn er uns in biesem Krieg mit seinen Waffen nur entfernt solche Dienste geleistet und sich soldes Lohnes werth gemacht hätte, nicht gekommen wäre und
seinen Lohn in Empfang genommen hätte; bieser sedoch kommt
nicht und rührt sich nicht, und barum halte ich ihn um so
mehr für etwas Hohes. Sehr wehe thut es mir, baß er
verwundet ist; boch kommt er herbei, so soll ber Schaben
wieder gut gemacht werden, ben wir ihm angethan haben,
benn ich will alsbald und ohne Berzug ihm meine Tochtet
zur Ehe geben. So wird er sich nicht mehr beklagen können,
benn nach meinem Tode erbt er das Reich. Rommt er heran,
so soll er Herr werden und meine schöne Tochter heirathen.

Sobald die Jungfrau biese Worte hörte, zeigte sie mit der Hand nach dem Rarren, um ihm durch ihre Geberben zu bedeuten, daß er bersenige sei, von dem er sprach. Der Raiser hielt dies für bloße Thorheit; aber die Schöne ließ darum nicht ab, eiseig mit dem Finger auf den Rarren zu deusten und durch Geberben bemerklich zu machen, daß er diesen über alle hochschähen sollte. Der Raiser war darüber endlich ganz betroffen und befahl seinem Kämmerling, ihre Hüterinnen kommen zu laffen. Er wollte durch sie näher herausbringen, was denn seine Tochter ihm eigentlich zu sagen begehre, denn sie beirug sich so ked und dreift, daß sie sich vor ihm seiber gar nicht in Acht nahm und alle Scheu verloren zu haben schien. Der Kämmerling ließ die Hüterinnen, Hans-

frauen und Magbe tommen und führte fie vor ben Raifer, ben feine Tochter fo gang außer gaffung gebracht hatte.

Ihr Frauen, fprach ber Kaifer zu ihnen, meine Tochter hat mir fo eben allerlei Zeichen gemacht; berichtet mir, was fie zu mir fagen will!

Das Mägblein, welches ganz zornig war, baß man ihr nicht glauben und ihr Zeugniß nicht für wahr halten wollte, machte nochmals von vorne alle Zeichen und bedeutete, baß ber Rarr würdig fei, bas Reich zu befigen und Krone zu tragen, und sprach ihm vor allen Männern den Preis zu. Diese, welche die Zeichen verstanden, gaben dem Kaiser Reschnschaft über das, was das Fräulein sagen wollte.

Heiten und betrübte Kindereien, denn sie versicherte zuversichtlich, daß der Nart hier die Schlacht gewonnen habe, und
wenn er eine Berwundung an sich trage, so sei er es gewiß,
den man so hoch schäße, denn sie habe sein ganzes Thun und
Treiben beobachtet aus ihrem geheimen Fenster. So erzählte
sie in ihrer Sprache, daß sie ihn heute früh sich habe anthun
sehen mit reichen weißen Wassen unter dem Baum an der
Duelle. Darauf habe sie gesehen, wie er in den Kampf zog,
die Türken schlug und niedermachte, wie er sie zurückzagte
und dis an's Meer versolgte, und wie er zurückzagte
und bis an's Meer versolgte, und wie er zurückzagte
und bestümmel verschwand, wie er durch das Gehölz ritt, in
bessen Bäumen der Hinterhalt versteckt war, wie die Ritter
hervordrachen, ihn aber nicht erhaschen konten, einer aber
den andern voraneiste, ihn sessen wollte, aber in den

Schenkel verwundete, wie er sodann glücklich aber schwer verwundet unter dem Baum an der Quelle ankam, wo er unter heftigen Schmerzen das Eisen, das in der Wunde fleden gedtieden war, herauszog, wie er endlich sich das Blut abwusch, die Wunde mit Moos verflopfte, das er von einem Baum abschälte, und das Eisen in die Erde vergrub. Mehr können wir nicht aus ihr herausbringen und sonst erzählte sie uns nichts, aber sie sagt, daß sie sehr beschämt sei darüber, daß man ihr keinen Glauben beimessen wolle. Ste wisse sich gegen niemand deshalb zu beklagen, als gegen Gott, den sie slebentlich bitte, sie es drieben zu lassen, daß die Wahrheit zu Tage komme.

Serr Gott, sprach ber Kaiser, wie hat sie das alles zufammen ersonnen? Wer hat ihr das in den Kopf gesett,
daß sie uns solche Dinge melbet von einem unsinnigen von
Gott verlassenen Menschen, der weder Gedächtnis hat noch
überlegung, und ber den Mund nicht öfnet, so übel man
auch mit ihm versährt? Und an solchem kann meine eble
Tochter Gefallen sinden, sie hat ihr Auge auf diesen Karren
geworsen, der nicht einmal je ein Bort mit ihr gesprochen
hat! Darum sind sie auch aus einer Schule, aus einer Jucht
und gleicher Ratur, und so meint sie, es gebe auf der Belt
nichts Klügeres, als diesen Narren. Ihr Beiber, suhr der
Kaiser sort, ich schwöre euch bei meines Baters Seele, wenn
ihr meiner Tochter nicht bessere Unterweisung ertheilt, so zieht
ihr euch meine höchste Ungnade und Jorn zu und ich lasse euch
alle umbringen.

Da maren bie Magbe febr in Angft, führten auf biefen Befdeib bas icone Rraulein mit fic in ibre Gemacher und bielten ftrenge but über fie. Robert aber, ber Bermunbete, ging jurud unter bie Salle, legte fich ichlafen auf bas Strob und batte indes große Somerzen an feiner Bunbe. Raifer fant mitten im Saal, aber nicht in Kreube und Zangen, fondern er berief feine Barone gu einem Rath. Gie gingen mit einander in die Ravelle, ratbicolagien bafelbft und fprachen fo lange von bem weißen Ritter, ber fich fo bebarrlich verborgen balte und uns boch in ber Stunde ber Roth unbeschidt und unaufgeforbert fo bilfreich erscheine. Als bie weifen Manner genug berathen batten, faßte ber Raifer alles aufammen, mas fie in Rebe und Gegenrebe porgebracht, und fprach fodann: 3hr Berren, mas tonnen wir thun? wie tounen wir ben weißen Ritter, ber verwundet ift, ju uns beran-Ioden ?

Da sprach ber Beisen einer: Ihr werdet ihn nie betommen, wenn ihr nicht zuvor bei Gott und allen Heiligen gessehworen, daß ihr ihm ohne Fehl eure jungfräuliche Tochter geben wollt, wosern er sie zur Ebe zu nehmen begehrt, und daß er euer Reich erhalten wird nach eurem hinscheben. Auch sollt ihr solches thun, denn einen bessern Mann sindet ihr nimmermehr und ihr könnt sie nirgend besser unterbringen. Sodann laßt auf offenem Markt ausrufen, daß jedermännigslich von diesem Reiche sich einfinde zu einer Bersamlung, und am britten Tag werdet ihr auch dasselbst sein und eure Tochter vor vielen reichen und mächtigen Leuten unter Krone

gehen lassen. Der aber mit ben weißen Wassen soll gleichfalls erscheinen und kein Grund soll ihn zurückhalten; er komme an dem nämlichen Tage ohne Berzug, und ihr wollet
ihm sosort eure Tochter zum Gemahl geben, vorausgesete,
daß er sich völlig ausweise und das Eisen, den verletzten
Schenkel und die Bunde zeige. Durch dieses Mittel, auf
biesem Bege allein könnt ihr den Ritter bekommen; kommt
er nicht, so habt ihr das Eure gethan, denn kein Mann, so
groß und mächtig er sei, von hier die Composele, wird es
nicht für hinreichenden Lohn ansehen, wenn er eure Tochter
erhält.

Der Raifer und bie übrigen Barone biegen biefen Rath gut und lobten ibn, und ber Raifer fowur und betbenerte, wenn ber weiße Ritter ibm fo viel vertraue, bag er an ben Sof tomme, folle er feine Tochter erhalten, wofern er fie jur Frau nehmen wolle. Darauf beschieben fie bie Ausrufer und bie Unterrichter und theilten ihnen mit, mas fie befannt machen follten. Der Rath ging jest auseinanber und die Ausrufer verfündigten die Befanntmachung bes Kalfers, welche fie forgfältigft und ohne Entftellung mittbeilten. Die Runbe bavon verbreitete fich fcnell und man ets fubr es balb in allen Lanben; Groß und Rlein, Geiftliche und Laien und alles fuchte wegzutommen, um am britten Taa am hofe zu fein und bas große Bunber mit anzuseben. Als aber ber Seneschal bie Runbe von biefer Ratheverfamlung erhielt, wußte er nicht was er fagen noch was et thun follte, er bacte bin und ber auf eine Lift, um

bas Jungfraulein fur fich ju gewinnen, bas er über alle lebenben Menichen lieb batte. Mancher Plan ward in feinem Sinne gebilbet und wieber verworfen; et bachte fic, ber weiße Ritter, ber bie großen Thaten in ber Schlacht verübt, von benen alle Belt ergable, werbe ficherlich nicht tommen, um bas Mägblein ju erwerben. Denn er ichloß aus feinem gangen Benehmen, bag es fein Dann von Rleifd und Bein fein tonne und er von biefem nichts tonne au befürchten baben; er nabm fich alfo vor, in abnlichem Aufzug am britten Tag in Rom bei ber Berfamlung ju ericheinen und fich vor Mannern und Beibern in weißen Baffen ju zeigen und gerabe fo, wie ber weiße Ritter erichienen war, über beffen Auftreten er forgfältige Ertunbigungen eingezogen batte. Er gab fich viele Dube, für benfelben erkannt ju merben, und mar febr beforgt, bas gierliche fone Dagblein gum Beibe ju erhalten. Darum maren alle feine Gebanten auf biefen Gegenftand gerichtet und er jogerte nicht mit ber Ausführung feines Planes. In größter Gile ließ er fich einen weißen gefpaltenen Schifb bereiten, und icone Baffen, weiß, reich und neu, gang fo wie ber fie trug, ber ben Romern Eroft und Bilfe au bringen pflegte. Dann fragte er fo lange in Berg und Thal, bis er ein gang weißes Roß gefunden batte; er ließ es noch bagu icon puten und berausfüttern und bepangerte cs gang fo, wie er von jenem Ritter hatte fagen boren, ber ben Turten im Rampf bie lette Pein bereitet, und fo ging er nun auf bic Seite, gang allein. Es mar gerabe

an bem Taa, wo er erfceinen follte; und noch mar ibm eines übrig: er begab fich in einen Schlupfwinkel, mo er von niemand gefunden ju werben vermuthete, nabm ein aroves Brudftud einer Langenfpite und folug fic bas fcarfe Gifen mit einem Dammer in ben Schentel, fo bag es ibm nicht geringe Somergen verurfacte; barauf verband er bie Bunbe feft und punttlich, bamit bas Gifenftud nicht wieber berausfalle; und es mare ihm bitter leib gemefen, menn es ichnell wieder geheilt mare, benn er hoffte große Dinge burch biefe Bunbe ju gewinnen. Sobalb er mit biefer Berrichtung fertig war, ließ er fich feine weiße Ruftung bringen und wafnete fich in einem Baumgarten unter bem Duntel ber Zweige gang beimlich und unbemerkt und batte febr Acht, bag ihn niemand belaufche. Sobald er fcmud und zierlich gewafnet war, flieg er, von niemand bemerkt und unter heftigen Schmerzen, ju Pferbe. Der Thor! er bangte feine weiße Tartiche um ben Sals und ritt von bannen obne Bogern. Er jog fo mit großem Geprange nach Rom, wo ber Raifer und alle feine Mannen in großem Rathe verfammelt waren. Alle boben Barone bes Reichs maren anmefend, Grafen, Bergoge, Fürften und Barone, die ebeln, bie fich nie mit Rauberei befasten, und alle Mannen aus pornehmer Sippe, fo bag man nie fo viel ebles Bolt beifam. men fab. Auch ber oberfte Bifchof mar jugegen, ber glorreiche beilige Bater und mit ibm bie gefamte Beifilichteit, Abte und Monde, geweibte Priefter, Beligeiftliche und Domberren, Ergbifcoffe, Bifcoffe und Ginfiedler, ja felbft ber

beilige Eremit, ber fonft fern vom Getummel ber Belt im Balbe wohnte, und einft Roberts Beichte gebort batte. Denn ber beilige Statthalter bes herrn hatte ihn beschieben und ibm gu ber Berfamlung gu tommen befohlen, bamit auch er feine Rurbitte gu Gott bringe, bag er an jenem Lage ben weißen Ritter fenben moge, baß er bervortrete und fein Bemnis ibm in ben Beg trete. Er batte ibn an feine Seite auf eine Bant niederfigen beißen. Der Raifer aber, fo ergablt bie Befdichte, faß auf einem Berufte ans Elfenbein und neben ihm feine fcone Tochter, und er hatte ibr . ans Liebe einen glanzenben Golbreif auf bas Saupt gefest. Die Jungfrau mar gar lieblich anguschauen, frifch und ans muthig und einfaltig und roth wie eine Rofe, und weiß wie eine Lilienblume; fie anguidauen mar eine große Augenweis be. 3bre Rleibung war reich und toftbar; fie batte ein Gewand von braunem glanzenbem Samt, funftreich verbramt und geftidt. Schon waren alle Leute beisammen und waren in gespannter Erwartung bis um bie neunte Stunde, benn fie farchteten faft, ben weißen Ritter abermals nicht feben gu burfen. Alle aber waren ber Meinung, bag fie boch folimm baran maren, wenn er in ber Berfamlung nicht erschiene und bie Krone angunehmen verschmabete. Die Betroffenbeit und Beffürzung ber versammelten Menge wuchs mit jedem Augenblide und ichon wollten fie faft von Ginnen tommen, als ber Seneschal zum Thore hereinritt, gang allein, von niemand mahrgenommen. Er hielt feinen weißen Speer in ber Sand, die weiße Fahne flatterte im Binde und bing

berab bis jum Sattelbogen. Am Salfe bing die weiße Tartide . fart , blenbend weiß und breit , und mit feinen weißen Raffen angetban ritt er auf bem weißen Roffe burch bie Straffen beran. Sobald er aber in ber Stadt gefeben und bemertt wurde, lief alles an bie Laben und an bie Renfter, um ibn au fcauen, und auf ben Gaffen, burch bie er jog, außerten alle bie größte Freude und Jubel, fo bag von bem Lerm und Geidrei bie gange Stadt erbrobnte. Rinber und Beiber und Jungfrauen, Madden und Fraulein, Burger und Stäbter, Soffeute und Gemeine gogen ibm entgegen, um ibn au begrußen, breiteten por ibm in ben Stragen Dantel, Teppiche und bunte Deden und alle neigten fich vor ibm ebrerbietig mit gefalteten Banben. Bie er burch bie Saupts ftrafe tam, branate fic bas Bolf bict um ibn, als mare es bier ficher vor ber gurcht, bie ce ohne ibn in ber Stadt batte, Manner und Beiber, und bas Getummel mar fo groß, bag ber Raifer, welcher es vernabm und noch nicht mußte. was es zu bedeuten batte, ganz betroffen warb. Ebenso ging es allen, welche um ihn waren, und fie vermunberten fich febr über ben Berm. Doch blieb bie neue Mabre nicht lange aus, benn bie Leute liefen nach ber Berfamlung, mo ber Raifer Dof bielt, und riefen alle: Er tommt, er tommt, ber in ben weißen Baffen! Bir wiffens gewiß, er tommt jum Bericht, benn wir baben ibn gefeben.

Da mußte man feben, wie bie Leute vor Erwartung gitterten, bie Barone weinten und feufzten aus Ruhrung und Freube! Alle huben ihre Banbe auf zu Gott, um ihm Ehre

und Lob zu bringen berginniglich. Der Raifer felbft außerte feine aufrichtige Freude, aber feine icone glanzende Tochter that nicht besgleichen und ließ nichts von Bergnugen merten, fonbern ibr Berg folug boch auf und pochte, benn fie beforgte febr, ja fie mußte gewiß, bag es Luge mar, bag es nicht ber rechte Ritter fein fonnte, über welchen bie Leute folden germ machten, nicht er, ber ben fcweren Rampf beftanben, benn biefer lag unter ber Rapelle, verwundet, armfelig, gerlumpt. Indes ericien ber Genefcal, und alle, Manner und Beiber, erblidten ibn, bie Reiben bebten vor Entzuden; fobalb fie ibn anfichtig wurden, tonnte feiner fic ber Ebranen mehr enthalten, fo febr war ibr Berg gerührt por Rreube, daß ber Retter fich nun zeigte; ja batten fie unfern herrn und Beiland felber mit Augen gefeben, ibre Kreube batte nicht wohl größer fein tonnen. Der Raifer mar fo erfreut, als hatte er bem Beiland bie guße tuffen burfen. Die Ritter aber erftaunten, bedachten fich und außerten einander ihre Bermuthungen, bag ber gegenwärtige boch nicht gang bem weißen Ritter gleiche, welchen fie in ber Schlacht gefeben und ber mit fo großer Gewalt die Turfen befiegt habe.

Schaut hin, sprachen fie, war er benn fo unansehnlich und fo klein?

Und je mehr er naber herzukam, besto unangenehmer siel ihnen sein Außeres in die Augen. Manche waren, die ihm nicht Glauben schenken wollten; die meisten aber widerssprachen biefen; man berief sich auf die Bunde, die fich am Zuse finden muffe. Indessen führte man ihn zum Raiser

beran. Diefer bief ben Berm aufboren, er befahl einem of. fentlichen Ausrufer, auf einen Stubl gu fleigen und an vertunben, bag feiner ben Dund ofne noch fic rubre, und alle fic rubig nieberfeben, fo lieb ihnen ihre Freiheit fei. Damit war ber Streit beidwichtigt, bas Getummel batte ein Enbe und ber Genefchal tam beran wie ein Bermundeter. Alle Ebelleute ftanben auf vor ihm gang ehrerbietig, als er berantem, fie neigien fic alle tief vor ibm, verließen aber nicht ibre Plate, außer benen, fo binguliefen, ibm ben Steigbugel m balten. Der Seneschal besann fich lange, ob er absteigen wollte, und befahl, fauberlich mit ibm ju fahren wegen feis ner Bunbe, bie ibn beftig fomerge. Dan that, wie er gehoten batte, bob ibn fanftiglich berab, und mehrere beeiferten fic, ihn im Geben gu unterftuben, benn er tonnte fic nicht felbft auf ben gugen balten, und mochte nur einen von beiben auf ben Boben bringen. Mit großer Beschwerbe gelongte er jum Raifer und verlangte von ibm bie Erfüllung feines Berfprechens. Er ließ fic ben beim lodionallen , ber funkelte wie ein Spiegel, und nahm ihn ab, benn er wollte ibn nicht weiter tragen; unter bemfelben aber trug er eine weiße Duge, glangenber ale Souce, ber auf ben 3meigen laftet. Darauf fprach er mit lauter heller Stimme alfo: Gerechter Raifer, ich bin an enern hof getommen, von bem ich mich lange babe entfernt gehalten; benn ich tomme nicht ber ohne Beranlaffung, aber biesmal muß ich erfcheinen. 36 bin berjenige, ber euch im Rampfe treu gedient und ber bedurch ban verheißenen Lohn verbient bat, nämlich cure

Lochter und euer Reich zu erhalten. 3ch tomme, folches von euch zu begehren. Gebt es mir fogleich und zaudert: nicht lange, benn ich werbe balb von hinnen beimkehren. Laste eure Lochter bräutlich schmiden, die ich durch meine Waffen gewonnen habe, damit fie mir angetraut werbe in ber Kirche.

Da fprach ber Kaifer: Ihr follt fie haben, aber zuwor wollen wir bie Stelle seben, an welcher ihr verwundet seid, und die Wunde sethst und das Eisen, ob das Bahrzeichen zutrifft. Wer ihr auch sein mögt, ihr sollt nicht eber meine Tochter erhalten, als dis das Wahrzeichen vor aller Augen von uns erkannt ist.

herr, fprach jener, ich verlange fie auch nicht anbers; tann ich bas Wahrzeichen nicht aufweisen, so will ich auch mit Recht fie verloren haben.

Er ließ sich nun fest halten, bamit er nicht falle, mahrend er sich aufbede, öfnete mit beiben handen seine Bunds mit großer Rühfal und unter heftigen Schmerzen, zog das Eisen heraus und zeigte es dem Raiser hin. Er war dabei ganz entseht und sah aus, als wäre er im Begriff, den Geist aufzugeden vor Bedrängnis, indem er das Eisen herauszog. Sehr betrübt und ärgerlich waren darüber auch die Barone, welche sein Gesicht anschauten und die Wunde, worüber sig heftig sich entsehten, benn sie sah schenklich und schwarz aus.

Dies läßt benn feinen Zweifel weiter auflommen, fagte Groß und Rlein; er verdient bie Ehre.

Der Raifer bezeugte es gleichermaßen und fagte, er fiebe nun nicht mehr langer an ju glauben, bag biefer es fei, vou

bem man fage, baß er ben heiben so große Schmach angethan habe. Soine Frende war indest nun um ein gut Theil geringer. Um es aber noch naber zu erfahren und die Bahrbeit ber Sache um so sicherer zu ergründen, ließ er ben Ritter vortreten, der den ebeln Beisgewappneten verwundet habte.

Er tomme berbei, rief er, und scheue fich nicht! Es foll ihm alles vergeben sein, wenn auch mein Sohn Krone tragen wird!

Der Ritter war in großer Angft und trat vor ben Raifer, ber ihm bas vielfchneibige Gifen barreichte.

Mein Freund, sprach er, nun habt wohl Acht und benkt an euer Leben und euern gesunden Leib, auf daß ihr mir keine Lüge saget; benu dem Tode würdet ihr nicht entgeben. Ich verlange, daß ihr mir kund thut, ob dies das Eisen eurer Lanze ist, derfelben, die ihr truget, als ihr dem weißen Ritter nachsetztet und ihn in den Schenkel flachet.

Run wußte er nicht, was er sagen follte, benn er erkannte bas Eisen nicht, und er mußte bekennen, ob ihm wohl ober übel ergehe. Er besam sich hin und ber, was er reben sollte, benn er wußte ganz gewiß, daß dieses Eisen niemals an seiner Lanze gewesen war, fein eigenes Eisen aber würde er wohl kennen ohne allen Anstand, so bald er es zu Gesicht bekame, dieses sedoch erkannte er nicht. Was sollte er sett ihnn? was sollte er sagen? Denn wenn er dieses Eisen nicht anerkennen würde, dachte er, könnte er doch seinem Boxte keinen Glauben verschaffen und alle würden schreien, es sei

eine Lüge. Wofern er aber es für recht und wahr erkidrte, fo würde er seinen Herrn verrathen. In solcher Roth bat der Ritter Gott, daß er ihm bessern Rath eingebe, als er selber wor Augen sehe, damit er ans dieser Bedrängnis sich rette; denn, erkenne er das Eisen für sein Eigenthum, so würde man dem Ritter allzu hohen Preis und Lohn ertheilen, als welscher die Jungfrau verlange, wosern nur durch ihn der Streit beendet werde. Da sagte der Seneschal zu ihm, er verziehe allzu lang, er solle sogleich sagen, ob er das Eisen erkenne, und da er es so lang angesehen habe, solle er nicht zaudern, sein Bekenntnis zu machen, denn er verzeihe ihm hier vor aller Angesicht seinen bösen Willen und zu großen Haß, den er gegen ihn ansgelassen.

Dieser bantte ihm bafür, verneigte sich und frach sobann zum Raiser: Herr, seib nicht in Sorge! Darüber ift kein Zweifel, baß er es ift, ber euer ganzes Bolf gerettet hat und euer Land vertheidiget. Er hat euch eure Ehre wiebergegeben, benn seht, hier ist ganz meine Lanzenspiße, die er aus seinem Schenkel gezogen hat, dieselbe, womit ich ihn getrossen und verwundet habe. Run sehet zu, daß er seinen Lohn erhalte!

Das foll geschehen, sprach ber Raifer; benn meine schie Tochter will ich ihm jum Beibe geben ohne Behl, und noch ebe er hier von uns scheibet, will ich ihn Krone tragen inffen.

Darauf trat er vor und rebete ihn affo an vor ber gangen ritterlichen Berfamlung. Rum boret bas teuflische Beginnen bes Seneschals und was er auf bes Raifers Rebe erwiberte! Der Kaiser sprach: Lieber, holber herr, ber ihr bas Reich und bie herrschaft von Rom haben wollt, nur will ich von ench hören in kurzen Worten, wer ihr seib, und ihr sollt mir nichts verhalten, auch was euer Rame ist. Ich will alles wissen und erfahren, woher ihr seib und- aus welchem Lande bersenige kommt, der mir so große Dienste gethen hat durch die Feinde, die er mir getöbtet.

Darauf entgegnete der Seneschal und sprach: herr, ich bin ench nicht so fremd, als ihr benket; ich habe euch seit lange meine Dienste geweiht und mir eure Liebe zu erwerden gesucht. Ich bin euer Seneschal; ich habe den Berluft und Schaden ersest, den Rom erlitten. Wenn ihr gegen mich eingenommen waret und mich streng behandeltet, so achtete ich darauf nicht.

Der Ratfer faste ihn nun erft genauer in's Muge, befann fich und erinnerte fich nun feines Gefichtes, welches glatt, frisch und hochgerathet ausfah.

Bie ? fprach ber Kaifer. Seib ifr der Senefchal ?' Der bin ich , Herr! erwiberte biefer.

herr Gott, fuhr ber Raifer fort, nie ift mir boch foldes Bunber zu Ohren getommen! Run weiß ich ficher, baß Gott mein Rath ift und baft er mich erhöhet und zu Ehren bringt.

Mit biefen Borten eilte er auf ihn gu, bie Stimme verfagte ihm, er umfaste ihn mit beiben Armen und gab ihm ungablige Ruffe.

Gott, fprach er enblich, wie wohl ift mie nun! Worliber follte ich ferner betammert fein, ba ich in allem meinen

Punfch erfüllt sehe! Hier ift ber Mann, ber solchen Rampf für mich ausgesochten, mir brei Jahre nach einander mein Land befreit hat und mit mir an meiner Seite firitt, und sich wie von der Stelle rührte, ware er auch der größten Pein ausgeseht gewesen. Run aber hat der herr im himmel es so gesägt, daß er herr von Rom werden soll. Schon früher wollten meine Mannen mich bazu bewegen, oft kamen sie, um mir deshald Borstellungen zu machen, aber meines herzeins Härtigkeit hat mir nie zugelassen, daß ich ihm, wie er wünschte, meine schwe Tochter zur Ste gab. Run aber ist es so, es ist Gottes eigener Wille, die Römer walten es und so will ich es denn auch, und soll an nichts sehlen; er sollte erhalten, dieweil Gott selbst es ihm verleiht, meine Tochter, mein Reich und meine Krone.

Als der Seneschal solches borte, war er darüber so heftig erfreut, daß er ihm mit einem Jubelruf zu Füßen siel. Der Raiser aber hob ihn zu sich empor und führte ihn zu dem Mägblein hin, welches so tief bekümmert war, daß wenig fehlte, sie hätte den Berftand verloren. Sie detete in Gedanten indrünstig zu dem Herrn, daß er sie auf den rechten Beg leite und ihnen einen Rath sende, so daß man die Falfcheit des Seneschals erkenne, der durch List und Betrug sie alle zu hintergehen gedachte. Sie dat Gott, daß er ihr eher den Tod sende, daß er sie plöplich hinwegraffe, ehe sie des Betrügers Beib und Eigenthum würde.

Fraulein, fagten bie Grafen, warum weint ihr? Schamt euch, ihr griget wenig Big! Best folltet ihr große Freude

bezeigen, ba ein so waderer Mann euch jum Beibe nehmen und auf eure Minne bedacht sein will. Ihr folltet Gott bafür anbeten und ihr thut nichts als weinen.

Als biefenigen, so in bem Rathe waren, mit aller Gewisheit sagen hörten, baß ber, welcher ihnen so sehr gehole
fen hatte und burch ben sie waren gerettet worden, ber Seneschal-bes Landes sei, ber zum Kaiser gekommen, um feinen
Lohn zu empfangen, erhob sich ein folder Jubel, baß man
ben heftigsten Donner überhört hätte. Der Kaiser kam also
zu seiner Tochter und hielt ben Seneschal an der Hand.

Meine Tochter, fprach er, feib artig, höflich und wohlgemuth, benn ich fubre euch bier euren hern ber, ben ich euch jur Ebe gebe. Rebmet ibn an mit gutem willigem Beri gen! Es ift ber Seneschal meines ganbes, ber um eureiwild len mir einen amoffen Krieg ju Enbe gebracht bat. Es ift ein auter, maderer Ritter, es ift ber fubne Ramve, ber icone Belb mit bem weißen Schilbe, burch ben wir neues Leben erbalten baben. Er ift unfer Retter und Argt, burch ibn find bie Türten ibres Troftes beraubt worben. Er war euch breimal ein fo auter Belfer und Bertheibiger, bag bie Dirten euch nichts Bofes gufugen tonnten, er bat Comach, Schante und Bibermartigfeit von euch abgewenbet und bie Turfen mußten gitternb entweichen. Deine Tochter, macht ihm ein fremblich Geficht, empfangt ibn mobl, gogert nicht und last mir bas Boinen unterwege! Denn bas weiß Gott, ber bachfte Ronig, bag bies ber rechte Ritter ift, ber fich im Streit fo gut gehalten bat.

Bieber Bater, fprach jest bie Jungfrau, wist, bas er es nicht ift!

Meine Tochter, fuhr ber Raifer fort, wie rebet ihr benn? Waret ihr es, beren Worte ich oben vernahm und bie gu fprechen begann?

Lieber, süßer Bater, sagte bie Jungfrau, ich bin immerfort finmm gewesen bis heute, bis auf biese Stunde, wo
thr auf mich eindranget, daß ich den Seneschal heirathen
und ihn zu meinem Trauten nehmen soll. Gott aber will
nicht, daß ich ihn erhalte, benn er erhielt die Bunde nicht
damals, als er sich aus der Schlacht entsernte. Bus er auch
fagen mag, es ist alles falsch; wir wissen einen andern viel
bestern, wir haben den ganz in unserer Rähe, der die Türken
deskegt-und entkräftet hat und es endlich so theuer bezahien
mußte, da man ihn verletzte und schwer verwundete. Gott,
der hierüber schwer ergrimmt war, hat um beswillen ein
solches Wunder gethan, daß man immer davon reden wird,
benn er hat mir die Sprache geschenkt.

Sobald ihr Bater foldes vernammen, lief er auf seine Tochter zu, umarmte und füßte fie und war hoch ersreut und alles mit ihm; ja war niemand hier, der nicht vor Freude geweint hätte. Auch erhob sich aisbald großer Lerm, Getümmel und Gedränge unter dem Bolt, und wollten alle herbei, um das große Bunder zu sehen und zu hören, wie das Mägdelein spreche. Der Seneschal bachte wohl in feinem Sinn, daß Gott es sicherlich geihan habe, um ihn zu beschämen, und mit Recht mußte es ihm übel ergeben, da er seinen herrn

perratben wollte. Babrenb nun bas Getammel immer größer wurde und einer fich an ben andern brangte, und feber mur barauf achiete, vorwarts ju fommen, nahm ber Genefcal ben Angenblid wahr, burd bas Gewimmel fich einen Rea an babnen und zu entweichen. Mit Schmach bes Berratbers bebedt entflob er auch ju feinem rafchen Bferb, niemand bim berte thu baran, noch bielt ibn jurud; er achtete nicht feines labmen Beine noch feiner Bunbe. Er war aufe Bochke befürst über bas, mas er fab; er lief zu feinem Roffe bin, flieg in ben Bugel, fowang fic auf ben Sattel, fließ feinem Wier bie Sporen in bie Seite und febrte fo ichnell von bannen, bas er in feiner ichimpflichen Alucht, bie ibm nie mebr abgewafden worben, mandes feiner Baffenflude vergas und mrudließ. Unterbeffen war ju Rom in ber großen Berfamlung große Freude bei Mann und Beib, Jung und Alt, und febermann vergaß allen Rummer. Die gelehrteften Barone brangten fich um bie Jungfrau, um bas große Bunber anauftaunen, und weinten vor Kreube und Entzüden. Der eble Raiser rebete mit Thranen in ben Augen zu seiner Tochter und fotof fie in feine Arme.

Meine Tochter, sprach er, sich bin nun ganz geheilt und' gerettet, aber noch bin ich völlig verwirrt über bas, was ich ench habe fagen hören, baß ber Mann in unserer Rähe sei, ber würdig wäre, mein Land zu besihen, er, ber meinen Krieg zu Enbe gebracht hat. Da ihr so viel bavon gesprochen habt, sagt es uns, wenn ihr es wist, wo wir ihn sinben können; benn burch ihn selbst werben wir nie Lunde von ŧ

ihm erhalten, ba er nicht tommt, um eure Sand in Empfang ju nehmen und bie herfchaft über Rom nach meinem Ableben gu fahren.

Mein Bater, fagte bas Fraulein, ich tann ende wohl Runde geben von bem ebeln madern Ritter, ber geben Sabre in biefer Stadt gewefen iff, ohne daß ihr ihn gefannt habt and obne bag ihr feinen Ramen wußtet und ihn bei bemfels ben neunen fonntet. Best aber will Gott es nicht mehr gebeim balten, er will ibn burd mid erboben und auch mid ans Liebe ju ibm , bem rubmwurbigen , unftrafichen Danne, ber Rom breimal gerettet bat; um feinetwillen bat Gott mir bie Sprace gefchentt und biefes große Bunber vollbracht. Sebt ibr ben, ber bort unten liegt unter bem Gewolbe ber Rapelle ? Er ift es, ben man einen Rarren nennt, er ift es, ber immer mit ben hunben feine Speile empfangt. 36 fage es euch, er ift feineswegs ein Rart, fonbern ein weifer, maderer Mitter und von eblem Gefdlechte, und wiffet, baß er aus erlauchtem Stamme ift. Aber jur Bufe verbirat er fic unter diefer Geftalt, wie ihr ihn bei ber Dablzeit feben tonnt. Oftmale babt ibr mich geschmäht und getabelt mit curen Worten, weil ich euch burch Beichen bebeutete, bas er würdig fei, große Ehre zu genießen, und bag er es fei, von bem alles fprach, ben alle priefen; aber ihr wolltet mir nicht glauben und hieltet alles fur Luge, Bermirrung und Rarrbeit, für thörichten Scherz ober albernen Erübfinn, und ließet mich entfernen von eurem Tifche. Bater, nun will Gott, baß mein Bort beftebe, bas ich ju euch fprach, von bem Ritter, welchen ich gepriefen und ber jest zerlumpt auf ber Treppe liegt.

Doch was war nun aus dem Seneschal geworden ? Must einmal riefen alle zusammen, er sei entstohen. Er war auf einmal verstummt, und dieser und jener wollte ihn gesehen haben, wie er sich durch das Gedränge Bahn gemacht. Sowbald aber der Kaiser und die haben Barone die Kunde versahmen, daß sie den verrätherischen Schurken nicht mehr in ihrem Bereich haben, der betrügerischer Beise zu ihnen zu kommen gewagt hatte, waren sie sehr betrübt, ihn nicht sest, zuhalten; um so mehr aber waren sie erfreut über die andere Rachricht, die das Mägdlein ihnen brachte, über den, welchen sie für einen Rarren gehalten und der doch in Wahrheit der gute wackere Ritter war, der die Türken allesamt gedemüthigt hatte. Sie waren ganz betrossen über das wunderbarliche Ereignis und weinten aus Erdarmen, welches sie zu ihm fühlten, Jünglinge und Greise.

Bas ift, sprachen fie, jemals in irgend cinem Reiche geschehen, das so wunderbar fich gefügt hätte, als diese sellssten, das biese feltsame Begebenheit? Dank sei dir, herr im himmel! Wer dir nicht glaubt, der ift nicht weise. hielten wir doch noch vor Rurzem diesen Mann für einen Thoren und einen Berrücken, der mit uns gekommen ift, für uns so wader und kühnlich zu ftreiten, daß er ganz allein durch seines Leibes Stärke uns die Schlacht gewonnen und das heidnische Gesindel ums Leben gebracht hat.

3hr Berren, begann jest bas Mägblein von Reuem, ich

muß euch noch etwas anderes mittheilen, was ich ganz gewiß weiß und was ich beweisen will. Ich halte den nicht
für weise, der jest die Lanzenspisse hat, die der Seneschal
berdrachte und um deren willen er euch in eurem Irrihum
bestärkte. Aber er hat schlecht für sich gesorgt. Er sagt,
das Eisen sei das seinige gewesen und er habe mit demsellben den weißen Ritter bei dem Gehölze verwundet. Aber
Gott verdamme ihn! denn er hat es euch in seinen Hals
hinein gelogen. Falsch war sein Zeugnis, betrügerisch die Bürgschaft. Ich aber weiß, wo das wahre Eisen liegt, denn
ich habe es senen Mann daselbst niederlegen sehen, dieweil
er leinen Lohn dasur begehren wollte. Ich kann mich nicht
länger enthalten, selbst hinzugehen und es euch zu holen.

Die eble Jungfran zögerte nicht und ließ sich nicht schwach noch unwahr erfinden. Sie legte ihren Mantel ab und machte sich ganz einsach gekleidet Bahn durch das Getümmel. Sie ging in den Garten zu der Quelle und fand unter dem Rasen nache am Sande das Eisen in der Erde verborgen, ohne daß sie lange zu suchen brauchte. Damit eilte sie denn zurud zu shrem Bater, ganz hoch erfreut und mit leuchtendem Angessicht. Sie gab ihm die Lanzenspise in die Hand vor dem Angessicht der mächtigen Helden, damit er sie beschaue und ausbewahre. Er ließ nun den Ritter selbst zu seinem Throne herankommen, dem das Eisen gehört oder gehören kollte. Er gab ihm dasselbe und beschwor ihn, sich jest alles Lügens zu enthalten und zu sagen, ob die Lanzenspise die seinige sei;

und fie war fon, hart und scharf. Sobald biefer fie fab, war er ganz bestürzt und fiel bem Laifer zu Fußen.

herr, fprach er, bei bem lebenbigen Gott, ich bruchte bas Eifen mit von Pavia, wo ich es faufte und zurecht machen lieb. Es giebt fein befferes von hier bis Cafarea. Es war wohl in meinem Befit fieden Jahre außer biefem Sommer, und mit biefem habe ich ben Mann verwundet, worliber alle Römer trauern und bekümmert find.

Seine Begleiter bestätigten biefes Bengnis.

Ritter, fprach ber Kaifer weiter, fagt nun bei eures Baters Seele und Seligfeit, warum habt ihr benn fo eben gelogen wegen bes Eisens, bas ihr in ber hand hattet?

perr, sprach er, bas will ich euch sagen und will euch tein Wort von der Wahrheit verhalten. Ich sah ben Seneschal vor euch fleben, ich bemerkte, wie er euer ganzes herz bereits in Besit genommen und wie ihr nicht erwarten tonnstet, daß ihm die höchste Ehre und Besohnung zu Theil würde und er eure Tochter zum Weibe nähme. Ich sah, daß es mit diese Ehe doch nicht mehr anders geworden wäre, wenu ich auch die Lanzenspitze verleugnet hätze, und dazu wäre ich von allen gehaßt worden. Darum wenn ich euch verratzen habe, so vergebt mir viespnal, ihr sollt ferner niemals wiesber dazu Beranlassung haben!

Der Raifer fprach ibn auch los, weil feine Tochter, bie er fo febr lieb hatte, ibn inständig barum bat; er gab bie Berzeihung aufrichtig wegen bes Bunbers und wegen ber Freude. Run aber tonnte er nicht mehr langer erwarten; ben zu feben, ber verwundet an der Rapelle lag. Er bewief feiner höchften Barone gebn von ben besten, die er in ber Berfamlung finden konnte.

3hr herren, sprach er, macht euch auf von bier und feld bebacht barauf, baß ihr nirgend verweslet! Führet mir ben Mitter herbei, ber unter bem Gewölbe bes Solliers liegt. Wir wollen feben, was er uns affenbaren wirb.

Diefe burften ibm nicht wiberfprechen, fie gingen meg, mo fie ben Ritter au finden gebachten, unter bas Bewolbe ber Ravelle, wo biefer über feine Bunben jammerte, bie ibm fein Anfeben gang verunftaltet batten. Gie trafen ibn feufgend und flagend und baten ibn fich zu erheben. Robert weigerte fic beffen nicht, machte fich auf unter großen Schmergen und that, marum fie ibn baten. Der Arme wußte nichts von bem, was gefcheben war; er war aber fo abgemagert und fraftlos, bas fie fich genothigt faben, ibn gu unterflüßen. Sie nahmen ihn mit Gewalt in ihre Arme und foleppten ibn vor bie Salle beraus. Seine Bunbe fomerate ibn fo febr, bag ber ritterliche Mann in feiner Bebrangnis beftig jammerte, und er gebachte ben Tob barüber zu finden. Die Barone aber führten ibn binmeg und brachten ibn in bie Berfamlung por ben Raifer von Rom und ben oberften Bifchof und bie beiligen Manner und alle anbern, fo bafelbft beifammen waren; biefe empfingen ibn mit großem Subel, erboben fich vor ihm von ihren Sigen; gleicher Beife that auch bas Fraulein und neigte fic bor allen anbern gegen ibn. Darauf festen fie Robert trot feines Biberftrebens auf einen Stubl

ans gediegenem Golde, gerade gegenüber von dem Raiser. Er war jest in großer Angst, er sei gewiß erkannt worden, wodor er sich so sehr zu hüten und zu beschüßen suchte. Die Römer hatten mit ihm das größte Erbarmen und ehrten ihn auf alle Art und weinten heiße Thranen um seinen Schmerz und sein Ungemach. Sobald aber der Lerm sich etwas gelegt hatte, redete ihn der Kaiser an.

Lieber Sohn, sprach er, lieber Freund, wer feib ihr ? Berhehlt es mir nicht! Wie heißt ihr ? Wir wiffen wohl, was ihr gethan habt. Warum aber verbergt ihr euch vor und? Ihr seib jest leibend. Nehmt es nicht als eine Unbill, wenn wir euch nach euern Umftänden fragen. Wir besehlen euch im Ramen Gottes, es uns nicht länger zu verbergen, sondern eure Angelegenheiten uns zu eröfnen.

Robert wollte ihm jedoch nicht antworten. Thränen flurgten aus feinen Augen, Seufzer entrangen fich feiner Bruft; er war ganz bestürzt, die Menge Bolls fo aufmertsam auf ihn zu sehen, benn er gedachte wohl, er fet verrathen.

Ritter, sprach das Fraulein, ich bin immerdar flumm gewesen bis zum heutigen Tage; aber euch zu liebe wahrs haftig hat mir Gott vie Redefähigkeit geschenkt heute um vie neunte Stunde, benn er will, daß ihr herr sein sollt über die Krone und das Reich. Ich beschwöre euch bei dem himmslischen König, daß ihr euer ganzes Wesen erzählt, wer ihr seid und wo ihr herkamet, als ihr bei uns zu weilen ansfinget.

Mber auch ihr wollte Robert fein Wort erwibern, tros

ihrer einbringlichen Rebe. -Indes weinte er vor Rihrung und dankte Gott in feinem Herzen, daß er ihr die Rebe geschenkt hatte, wie er so eben von ihr vernommen. Als das edle Mädchen bemerkte, daß sie Robert durchaus nicht dabin bringen konnte, ein Wort zu sprechen, sing sie an bitterlich zu weinen. Sie bat nun den obersten Bischof und sprach; Herr, bei dem allmächtigen Gott, der vie Welt erschaffen hat, beschwöre ich euch, macht, daß er mit euch rede, da er mit uns nicht reden will, so lange er auch in unserem Hausse ist.

Da rebete ihn ber Bischof an und sprach: Bruber, seib nicht bose über bas, was ich euch sagen will! Ich beschwöre euch bei bem König ber Ehren, baß ihr, so gut ihr es im Gedächtnis habt, uns ener Leben erzählet, und ob ihr uns wirklich so große halb erwiesen.

Robert fagte kein Wort, sondern schwieg, so wenig ihm auch gestel, was er hörte. Als der heilige Bater dieses sah, daß er auch ihm zu liebe nicht antworten wollte, so gedachte ex, er werde niemandes Bitte nachgeben, wenn nicht etwa der Aufforderung des heiligen Einstedlers, der in dem großen Walde wohnte. Er dat ihn daher sehr freundlich und der Einsiedler redete gar artig seinen früheren Gast an.

Mein Freund, sprach ber fromme Eremit, ich bitte euch im Ramen Gottes, baß ihr mir saget, wer ihr feib. 3ch will es wiffen, wenn euch an meiner hulb und meinem Scogen etwas liegt.

Robert war baburch nicht beängstigt, als er bies borte,

fonbern höchlich erfreut, benn er hatte bieber immer auf biefen Befehl gewartet. Diesem gegenüber brauchte er fich nun nicht langer zu verftellen.

berr, fprach er, ich will es euch fagen und euch nichts verbalten, ba ibr mir zu reben befehlt. Alles, worüber ihr mich fraget, will ich euch ber reinen Babrbeit gemäß beantworten; euch barf ich meine Sanblungsweife nicht verheblen, euch muß ich berichten billigerweise nach ber Babrheit. Bert, ich bin geboren in ber Normandie; ber Bergog bes Lanbes war mein Bater und bie Bergogin meine Mutter und ber Graf von Poitiers, lieber Berr, ber war mein Grofvater, ich tann's verfichern. Aber ich bin widernatürlich erzeuget; burd ein bofes Gefdid erbat mid meine Mutter bom Teufel, ber in mir viel bofes und mand folimmes Jugenbwert angurichten begann. Dafür habe ich bier Bufe gethan, wie ihr folde mir auferlegt habt. hiermit habe ich euch mein ganges Thun und gaffen gefagt, und ich fann euch auch noch meinen Ramen nennen; Robert bieg man mich bei ber Taufe.

Run waren auch in die Berfamlung beffelbigen Tages vier Barone gekommen, welches vornehme Manner aus ber Normandie waren. Sie hatten fich lange Zeit in Rom aufgehalten, um Rachrichten von Robert einzuziehen, den fie schon in vielen Landen gesucht hatten, und fie hatten weber Krieg noch Ungemach gescheut. Sobald fie ihn daber sprechen hörten, erfreuten fie fich innig, sie drängten sich alle vier zu ihm bin und fturzten vor aller Angessicht ihm zu Küben, die

Digitized by Google

Thranen flogen in Stromen aus ihren Augen und weinend baten fle ihn um feine Gnabe.

Ebler Herr, sprachen die Barone, eure Mannen alle rufen nach euch um eure Gnade. Alle Welt stürmt auf sie los. Kommt boch ihnen zu hilfe! herr, hattet ruch nicht länger auf, weder um Freund noch um Freundin und springt ihnen bei! dem schnöder Weise wollen die Leute eures Geschlechts sie unterdrücken; täglich sügen sie den Mannen eures Landes großen Schaden zu und vertreiben sie in offenem Krieg. Perr, der Herzog euer Bater ist gestorden und die Perzogin eure Mutter, auch euer Ahn der reiche Graf; der die Seinen so sehr geliebe hatte. Ihre Würden sind auf euch übersgegangen; es ist tein Mann im Lande, der zwei Erdberren werth wäre für die Herzogin. Ihr müßt sie einnehmen. Wer eure Berwandten betrügen euch; sie gedenten euch hinzanszuweisen aus eurem Lande. Last euch tuer Erbe nicht rauben, Herr! Damit habt ihr genug vernommen.

Mis ber Kaifer bie Worte Roberts und ber Fremben gebort und erfahren, wer er war, freute er fich über bie Maßen, benn bie Nachrichten, bie fie erzählten, erhoben sein Gemuth wegen ber Macht, bes Geschlechts und bes Reichthums bes ebeln Ritters. Er ging auf ihn zu vor ben Augen ber ganzen Bersamlung und begann freundlich mit ihm in reben.

Freund Robert, fprach ber Kaifer, wenn ber Derzog, euer Bater, gestorben ift, ber in feinen Lagen ein fo gewaltiger Mann war, fo last ench bas nicht gramen, benn ich will euch ein guter Bater fein. 3ch will euch meine Tochter zum Weibe geben und mein ganzes Aefc, 3ch will, daß ihr ftatt meiner Herr und Meister, Gebieter und Befehlshaber, Richter und Kaiser sein sollet.

Raifer, sprachen bie Boten, wir hielten ihm nicht für weife, wenn er, um eure Tochter zu heirathen, bie Bertbeitigung seines Landes verabsaumte, bas gerftort und verwüstet worden würde, wenn er nicht eilends zu hilse tame.

Darauf sprach Robert: Ihr herren, döret! Ich bitte euch um Gottes Biebe willen, daß ihr rubig seid! Gehet zurück in einer kand, denn ich werde nie, so kange ich lebe, mehr in die Welt gehen, sondern meine anne Soele dehüten, damit nicht der bose Feind sie gewinne und sie nicht horche mehr auf die Eitelkeit dieser Zeit, wowit ich die ewige Sosligkeit verscherzen könnte. Ihr habt genug gabort in foliheren Jahren, was für ein Mensch ich war und wie beschaffen mein Thun und Lassen. Ich worde nicht wiederkohren auf den gesahrvollen Pfad des Bosen. Erseht end unter meiner Verwandsschaft einen wadern und verständigen Mann, daß er meine Spre und meine Rechte handhabe. Diesen zu stidervede. Ich selbst werde diesmal nicht zurücklehren.

Da fprach ber Raifer: Rieber Freund, bie Gabe, bie ich euch versprochen habe, nehmt fie boch, ich bitte euch.

\* Robert aber werfeste: Herr, um eure Bunfche zu befriedigen werde ich, fo mahr Gott lebt ber Jungfrau Sohn, nicht meine Seele, die ich durch graße Ruth und Mübe gerettet babe , wieber bem Berberben nabe bringen. 36 laffe euch alle euer Befithum und eure fcone Tochter. Riemals. wenn es Gottes Bille ift, foll ihr jungfraulicher Leib von mir entweiht werben, nicht gefüßt, noch umarmt; mich reixt feine Bolluft ber Belt, vielmehr werbe ich bingeben mit bem Ginfiebler, ber in bem großen Walbe wohnt. Riemals will ich mich von ihm icheiden und will bei ihm bem großen Reugen bienen, ber für uns Marter und Bein erlitten unb burch feinen Tob ben Satan betrogen hat. Aber barum bitte ich euch um eurer Sulb willen, baß ihr jum Lobue für meine Dienfte mich nach bem Balbe bringen laßt gu ber Ginfiebelei, mo ich meines Leibes Rothburft beforgen fann. will meine Bunde beilen laffen, bamit meine Schmerzen ein Ende nehmen. Bu bem Ginfiedler babe ich fo große Borliebe gefaßt, baß ich nie von ibm laffen fann und nie von feiner Seite weichen will. Da ihr nun alle wift, wie es um mich Rebt, will ich weggeben und nicht langer warten, benn wer mir auch bie gange weite Belt ichentte, mit allen, bie barauf wohnen, und mit allem, was an Reichthum und Schaben fich bafelbft finbet, fo murbe er mich boch nicht aufhalten noch bewegen, nur einen Tag in ber Belt gu bleiben. Darum geigt mir nur eure hulb barin, bag ihr mich von binnen tragen laft. Deine Bunbe fomerzt mid beftig und mid verlangt nach ber Ginfamteit im Balbe.

Darauf verfette ber Raifer: Da benn weber Land noch Gelb und Gold euch hierzubleiben bewegen tann, so will ich euch hinbringen laffen zu ber Behausung bes frommen Ein-

fieblers, welcher hier in unferer Mitte ift. Aber teiner ift unter ben Anwesenben, ber nicht unfern Schmerz theilt barüber, daß ihr von uns scheibet.

Mein herr-und Raiser, sprach ber Einsieder, ba Robert unsern herrn Gott ben himmlischen König zu seinem Bater erwählt hat und mit mir in ber Einsamkeit leben will, so laßt ihn benn mit mir kommen, benn ihr werbet ihn nicht zurückatten! Da er sich ganz Jesu Christ ergeben hat, will er alle Gefahr vermeiben, bem bosen Feind, bem Teusel, wieder anheim zu fallen; er will, baß sein herz beständig bleibe im Dienste Jesus Christs, ber die Welt erschaffen und erlöset hat.

Der Raifer fprach: So fei es! Da ihn feiner gurudhalten tann, fo will ich ihn gerne hintragen laffen.

Darauf befahl er ben Zimmerleuten, eine Tragbahre zu verfertigen und zierlich zu arbeiten, und ließ sodann Robert barauf sepen, ber nun nicht länger bei ihm verweilte. Kinber, Frauen, Jungfrauen, Mägblein und Fräulein, ber Kaiser und alle seine Mannen begleiteten eine gute Meile vor Rom hinaus die Tragbahre. Aller Aussehen war sehr betrübt, als sie endlich von ihm Abschied nahmen und ihn unserm Herm Gott befahlen. So nahm der Einsebler, der um Gottes Billen allerlei Plage auf sich legte, Robert mit in den Wald. Robert genas und erholte sich von seiner Wunde und die Zeit kam, da der fromme Einsiedler abschied, um Gott die Verdienste vorzulegen, die er durch selbstgewählte Pein erworden hatte. Er begrub den heiligen Nann in der

Ravelle und betlagte ibn dufrichtig. Robert lebte nachber noch lange und biente Gott in bes Einfledlers Bebaufung mit frommem Bergen. Auch verrichtete Gott um feinetwillen manderlei Bunber in biefer Belt, che benn er fein leben befolog, und bie, bie ju ibm tamen, hielten ibn fur ben frommen Ginfiedler. Am Ende farb er auch in bem Balbe in ber Ginficbetet. Als bie Romer bies erfuhren, tamen fie in Refitleibern berbei in frommem feierlichem Aufzug. Gie brachten ibn beraus ans ber Ginfiebelei und nahmen bem Leichnam mit gen Rom, mo fie ibn bei St. Johann vom Lateran beflatteten; wenn man in die Rirche tritt, rechte ift fein Grabmal, wo er von ben Pfaffen eingefegnet warb und noch ju finben ift auf ben beutigen Tag. Sobann hielten fie in Rom eine große Berfamlung, wogu Leute aus vielen ganben berbeifamen, und ichloben Arieden über mehrere Rriege. Bei bicfer Berfamlung gefcab es, bag auch ein reicher Dann aus Bui nach Rom tam; berfelbe nabm beimlich aus Roberte Grabe, was er befommen tonnte, und größeres Gut wollte er nicht gewinnen. Mit biefem tam er in feine Seimath gurud und erbaute bei Pui an einem Muffe eine reiche Abtei zu Ehren Roberts. Er fette bafelbft einen Abt, Donde und Priefter ein, Gott im Dimmelstbron ju preifen, und alle Belt tennt jest bie fcone Abtei um beiligen Robert.

## Die lange Racht.

. Es war einmal ein Priefter, ber lebte nicht wie es für fein beilig Amt fich ziemte, fonbern bordte auf bie Stimme ber Uppigfeit und Bolluft, weemegen er von feinen Stanbesgenoffen beftig getabelt murbe. Er war nämlich verliebt in eines ehrsamen Burgers Beib. Der Mann mußte gar nicht, was er bei ber Sache anfangen follte, noch bei mem er fic beschweren tonnte, und war beebalb febr betrubt und mand. mal faft von Sinnen, wie es Giferfüchtigen gemeiniglich au geben pflegt, benn bie Gifersucht macht ungablige Rarren in ber Belt und Elend aller Art. In einer ber langen Rachte bor Beihnachten nun gebachte ber Burger eines Abende feine Brau auf die Brobe zu ftellen und fagte zu ibr: Morgen frub, mein liebes Beib, mache ich mich auf ben Beg und will einen meiner Bruder befuchen, ber weit von hier in einem fremben ganbe mobnt. Es thut mir nur leib um euretwillen, daß ich euch verlaffen muß, benn ich werbe nicht fo balb wieberfommen.

Daran febe ich nun, entgegnete bie Frau, bag ihr mich nicht im geringften lieb habt, ba ihr euch fo weit von mir entfernen tonnt, und ich foll inbeffen mutterfeelenallein gu Baufe bleiben.

Das Weib aber war febr verschlagen und liftig und war ihr gang anders ju Duthe, als fic fprach.

Liebe Base, sagte ber Mann hierauf, fürchtet euch boch nicht, ich will in einem halben Jahr wieder hier sein. Aber morgen will ich vor Tag weggeben, um ein gut Stück Begs zurudlegen zu können.

So feid nur fille, herr, und ichlaft, benn ihr werbet balb genug ben Tag anblafen boren.

36r babt Recht, fagte ber Mann, war aber nicht fo unaescheib, baß er nicht gemerkt batte, wo bas alles binaus= wollte. Doch nahm er es gebulbig bin, um mit ber Reit noch mehr zu erfahren. Als es nun an's Abichiebnehmen tam, umarmte und fußte fie ibn vielmals, begleitete ibn auch bis por bie Thur; bort aber febrte fie um und er that, als ob er wegginge, folug jedoch balb einen Seitenweg ein und tam auf bemfelben gludlich in fein Beimwefen jurud. Schon mar Bourghes nach bem Pfaffen ausgegangen, mit welchem fie langft gut befannt war, bas Bab ftanb am Feuer, und ber Rapaun lag gerupft im Topfe. Der Pfaffe ließ gwar etwas auf fich warten, boch war nicht zu benten, bag er eine folche Einladung ausschlagen follte. Der Chemann, ber fic vorgenommen hatte, alles ju beobacten, war baber bereits in feinem Berfied, als ber Pfaffe ins Saus tam. Bourghes führte ihn in bie Rammer.

Bo fommt ihr ber, Rachbarin? fprach er.

Lieber, fuper herr, trauter Gefell, zieht euch aus unb fleiget in bas Bab!

Bon Bergen gerne, bolbe Frau!

Damit flieg er in bas Bab und ließ es fich recht wohl fein. Bourghes war ibm, wie fie fcon ju thun gewohnt mar, babei bienftlich, und bie Frau eilte, ibm einen Ruchen zu baden und lief in ben Sof nach Giern, um ben Ruchen bamit ju vergolben. Bourghes eilte inbeg in bie Scheune, um ben ju bolen. Der Priefter in feinem Babe verfant unterweilen in allerlei Gebanten und Traumereien, bis er gang fanft einfolummerte, obne alle-Sorge und obne Abnung, was ibn erwartete, benn er mußte nicht, bag ber Chemann auf ber Lauer fand und auf Rache fann. Sobald biefer bemertte, baß er eingeschlafen und fonft niemand ju Saufe mar, als fie beibe, bolte er einen Strid, warf ihm benfelben um ben Sals und jog baran mit beiben Sanben fo lange uud fo beftia, bis bag ber Pfaffe gang erbroffelt mar. Go batte er fic an feinem Reinde geracht, aus bem feine Rrau einen Kreund gemacht batte. Sobald es aber gescheben war, nabm er ihm ben Strid wieber vom Bals, bamit es niemand bemerte. Darauf ging er an bas vorbere Thor und rief laut: Dacht-auf! macht auf!

Geschwind, Bourghes, sagte bie Frau, bedt bas Bab gu! Und fie war nicht wenig bose, als fie bemerkte, baß ihr Gatte zurudkam. Bourghes aber verftand ihre Frau wohl, breitete ein Leintuch über bie Wanne aus und sagte zu dem Geiftlichen: Rührt euch nicht, lieber Herr! benn wenn man euch entbedte, so wurde ein schlechter Empfang eurer warten.

Der Priester erwiderte keine Silbe, sondern schwieg, aus guten Gründen. Indessen kam die Frau voll Jorn und Arger an das Hofthor und ließ ihren Herrn ein, der nicht wenig erfreut that über die Speisen, die er im Hause bereit fand.

Sowester, sprach er, biese Nacht habe ich tein besonde, res Glud, bes bin ich gemiß. Ich bleibe lieber babeim.

Ja, herr, ich habe auch bavon geträumt, sobald ihr von mir Abschied genommen hattet, und es war mir, als ob ich euch bald wieder zurud haben würde, barum habe ich etwas für euch gekecht.

Daran habt ihr gescheib gethan und Gott ichente euch Freude und Ehre bafür!

Seht, ba ift bas Effen gang fertig!

. Und bas will ich mir recht schmeden laffen, benn ich fterbe faft vor hunger.

Sest euch also auf biefen Bunbel Strop, ich tomme gleich wieber.

Sie brachte ihm ben Lapaun, ber auf bem Roft gebraten war, ihr Mann machte fich barüber ber; bann nahm fie auch ben Luchen vom Feuer und seste ihm die Salfte vor. Sie beeilte ihr Geschäft, so fehr fie konnte, benn fie war in großer Angst. Bon bem Bein genoß ber Bürger nichts; er hatte bazu keine absonderliche Luft, und bachte nur, es wäre ihm lieber, sein Beib los zu sein. Rachbem er, so viel ihm

somedte, gegessen hatte, ging er zu Bett, seine Frau aber tam nicht an feine Seite, sondern eilte nach dem Pfaffen, an den fie immer mit Angst und Bangigkeit dachte, denn fie liebte ihn wirklich von Perzen und fehnte sich nach seiner Unterhaltung.

Bie ift end, lieber guter herr? Man hat euch biesmal schlecht bebient. Bare boch mein falscher Mann, ben ich nicht ausstehen kann, lebendig geschunden, daß er so bald nach hause kamt Der leibhafte Satan hat ihn zurückgebracht. Ja wir haben euch schlecht gebettet, ich und Bourghes, meine Magb!

Darauf legte fie ihre Sand an feine Bruft und fab, bag er nicht antworbete.

her Gott, was ift benn bas? Rein Wort? Dein lieber herr, mein holber Freund, seib ihr wegen meines Außenbleibens so in Schwermuth versunken, daß ihr keinen Laut
hervordringt? Aber wahrhaftig, mein Mann hat mich auch
recht kurz gehalten, Gott vergelts ihm! Ich wagte nicht
mehr nach euch zu sehen. Nichts besto weniger habe ich all
meine Sachen so gerüstet und bereit, daß ich euch dienen
kann nach eurem Begehr, deun eure Liebe wohnet in mir.
Barum swecht ihr benn nicht mit mir, lieber herr, holber
Freund? Warum autwortet ihr nicht?

So fprach fie noch eine Beile, aber ber Priefter gab teine Antwort; barum machte fie fich naber zu ihm, umhalste, tipelte und fties ihn, benn fie mar gewiß, ihn auf biefe Art wie fonst zur heiterteit zu erwecken. Diesmal jedoch schlug ihr Mittel fehl. Unterbeffen kam auch Bourghes hinzu und sagte zu ihrer Frau: Was wollt ihr mit ihm anfangen? Sagt, wollt ihr euch nicht in's Bad seten zu diessem zierlichen Kaplan? Laßt euren Mann schlafen, der hat sich den Bauch weiblich angefüllt.

Ach Bourghes, er verachtet mich, ich bin ihm zu schlecht, er mag mir nicht einmal antworten. Faft fierb ich vor Rummer und vergebe vor Schmerz! Ich habe ihm boch meine Liebe geschenkt und er will mich nicht einmal ansehen.

Der Bürger, welcher gethan hatte, als ob er schliefe, borchte und lauschte und schaute burch die Thure, und bemerkte, wie sein Weib allmählich außer sich tam, sprach aber bei allem kein Wort. Auf alle mögliche Art redete bie Frau ben Priefter, ihren Freund, an.

Bas ift benn bas, herr? Bas ift ber Grund? Könnt ihr benn bie Augen nicht aufmachen? Bourghes, so wahr mir Gott helse, ber Kaplan ift entweber schwer betrübt, ober ift er nicht recht bei Sinnen, baß er verschmäht, mir zu antworten. Es ist ja saft, als ob er bie Sprache sich weggebabet bätte.

Liebe Frau, fprach Bourghes, glaubet mir, er traumt nicht und schläft nicht; vielmehr, wenn ich je emen tobten Menschen gesehen habe, so muß ich sagen, baß er tobt ift. Seht nur, wie sein Gesicht blaß, entfärbt, entftellt aussieht! Die Augen in seinem Haupt find ganz verloschen. Meint ihr nicht, er wurde antworten, wenn er etwas sahe ober hörte?

Die Frau merkte wohl, bag jene Recht hatte, und war barüber fo bestürzt, daß ihr der Athem flodte.

Ich Ungludliche, rief fie, was wollen wir mit bem Leich. nam anfangen!

Bourghes aber war verständig genug und fagie: das Trauern hilft hier nichts, liebe Frau. Last euer Wehtlagen geben und last uns bedenken, was wir zu thun haben. Wist ihr, was das Beste wäre, um alles bose Gerede zu vermeiben? Wir haben draußen haber zu dreschen; nehmen wir den Todten und legen ihn unter den Hausen hin, daß ihn euer Gatte nicht bemerkt. Dort können wir ihn lassen, bis uns ein besserer Plas einfällt und können vor der hand uns ruhig schlasen legen.

3hr habt gang Recht, Bourghes; bas ift bas Befte, erwiberte bie Frau; ich bin gang mit euch einverftanben.

Sie führten es benn auch alsbald aus, bedeckten ben Pfaffen sorgfältig mit haber und versügten sich sofort zur Rube. Die Frau war indes höcht verdrießlich, legte sich wie ein Rlot neben ihren Mann, und auch dieser that, als ob er schliefe und ließ sich mit keiner Silbe anmerken, daß er ihr ganzes Thun und Treiben beobachtet hatte. Er wußte wohl, daß der Pfaffe unter dem Haber versteckt war, und darum sagte er, sobald sein Beib eine Beile neben ihm lag: Liebes Beib, es liegt mir schwer auf dem Herzen, daß wir kein Geld haben und doch sind wir unfern Rachbarn schuldig, und wäre hohe Zeit, daß wirs ihnen zurückgäben. Bir wollen beswegen morgen den Haber in unserer Scheune dreschen und

vertaufen, benn ich will nun einmal bas hans leeren und Gelb auftreiben; wenn man Gelb entlehnt hat, formuß mian auch mit bem heimzahlen punctlich fein.

Ach lieber Mann, wir haben ja noch genug gebrofchenen Saber auf unferem Speicher, aus bem kommen wir hinreichenb Gelb lofen; es find wenigstens brei Malter, wo uicht vier; wozu wollt ihr benn noch mehr breichen laffen? Greift boch lieber eure Borrathe an!

Liebe Schwester, ich hab euch von herzen lieb und ihr habt vollsommen Recht; aber morgen, so wahr ich lebe, laffe ich bennoch breichen, benn es wäre boch bei Gott eine Schanbe, wenn ich mich burch euch von etwas abbringen ließe. Darum schweigt nur und gebt euch teine Mühe, benn es gesschieht beshalb nicht anders.

Die Frau wagte nicht mehr zu fagen und bedachte bin und ber, was fie thun follte.

Ach Gott, rief fie jest, ich muß gleich auffteben; es ift mir, als maßte mein berg mir zerfpringen; ich halte es uicht länger aus im Bette.

So fieht auf, liebe Sowester, fo wird es euch wohl beffer.

Ja, herr, ihr habt gang Recht. 3ch will auch mach ber Dagb geben und fie weden.

Damit ging fie hinaus zu ber Magb und ergahlte ihr ausführlich, wie ihr Gatte mit ihr verfuhr, und baf et morgen um alle Gewalt haber breichen laffen wolle.

D buffir weiß ich foon Rath, Afebe Fran ; wenn euch

mein Rath gefällt. Damit werben wir leicht fertig, und ich will euch fagen wie. Rehmt ben Leichnam aus bem ungebrofchenen haber weg und legt ibn in ben Speicher, wo ber gebrofchene anfbewahrt wirb. Etwas Befferes weiß ich nicht.

Er gefällt mir nicht übel, Bourgbes!

Darauf zogen sie ben Tobten aus ben Habergarben bervor und verstedten ihn auf bem Speicher, worauf sie sich wieber zu Bett legten. Der Bürger hatte wieder alles mit angehört und angesehen, und sprach, sobald er seine Frau neben sich liegend bemerkte: Liebe, gute Freundin, ich habe euch
erzürnt, aber es reut mich, und ich habe mich jest eines
Bessern besonnen; ich will euern Bunsch und Willen erfüllen,
benn ich sehe wohl, daß ihr Necht habt. Wahrlich der, der
mir euch zur Frau gegeben, hat recht ehrlich und redlich für
mich gesorgt. Ich will bemnach morgen den Speicher ableeren lassen und daraus etwas Geld lösen. Den ungebroschenen Haber wollen wir dagegen behalten, da es euch so besser

Ach nein, herr, vertauft biefen und behaltet ben gebroichenen! Rummert euch nicht um fremben Rath!

Rein bei meinem Leben, liebes Beib, ich thue es nicht! 3ch verfaufe ben auf bem Speicher und babei bleibt es.

Roch ift es teine Stunde her, daß ihr gefagt habt, ihr wollet ben ungebrofchenen behalten und ben andern verkaufen. Was foll nun das heißen? Wift ihr nicht auf eurem Worte zu beharren?

Doch, boch, liebes Beth, bas will ich bir gum Trop.

3ch fage, daß ich ben haber, ber noch in Garben ift, nicht vertaufe; ich laffe ihn liegen und wenn er mir Monate lang ba lage, bei meinem Bart! Das will ich thun alles euch zu Gefallen. Unfern Speicher aber will ich leeren, wie es auch geben mag.

Denkt aber auch baran, herr, baß jest eben ber hof ziemlich leer ift von Gras und Strob; wurden wir morgen breschen, so wurden fich es nur unsere Thiere zu Ange machen und sich toll und voll fressen.

Ihr gebt euch aber auch gar zu viel Mabe, schone Schwesfer, mit him- und herfinnen. Ich habe mir nun einmal in ben Kopf gesetht, euren Bunfchen nachzukommen, und ihr werbet mich jest nicht wieder bavon abbringen.

In ber That, herr, ihr betragt euch gar widerwärtig gegen mich und ich weiß mir gar nicht zu erklären warum. Es fest mir auch recht zu, und ist mir, als wäre mir bas herz aus bem Leibe geriffen. Wahrhaftig, lieber herr, es ist mir so weh, baß ich gerne mit bem Pfaffen spräche, um ihm mein Leiben zu klagen.

So fieht eilends auf und geht wieder zu Bourghes! Sie foll euer Uebel untersuchen und nachsehen, ob es ber Muhe Berth ift.

Babrlich, herr, ihr wift wohl, was mir gut ift. Gott vergelt es euch!

Ohne weiter viel Worte zu machen, fant fie, auf, ging alebald, wieber zu Baurgbes und hielt Rath mitgibr über

alles, mas fie gebort hatte. Bourghes war über biefe Botfcaft nicht febr erfreut, und borte allem fleißig gu.

Frau, fagte fie endlich, ba fällt mir etwas ein, was uns ganz aus biefer Berlegenheit reißen könnte. Unferem Haufe gegenüber sah ich biefen Abend ben Pfaffen zu einem Rachbar eintreten. Bringen wir ihn borthin und lehnen ihn biefem an bie hausthure!

Bang recht, liebe Freundin, fagte bie Frau-

Go bolten fie ibn vom Speicher, jogen ibn am Arme fort, thaten ibm feine Rleiber an, wie er fie bei Lebzeiten ju tragen pflegte, und trugen ibn fobann an die Thure, an welcher fie ibn, obne fich rechts ober links umgufeben, anlehnten. Der Cobte plumpte bart an, bie Beiber aber liefen was fie konnten nach Saufe und frochen in ihre Betten. Der Rachbar fuhr über bem Gepolter an feiner Thure vom Solaf auf, meinte, es wolle jemand berein, und flieg brummend über folde Storung aus bem Bette, ging, obne fic lange mit Antleiben ju verweilen, nach ber Thure und öfnete fie. Bie erfdrat er aber, als ber Pfaffe mit feiner gangen Laft über ihn berfiel! Er rief in feiner Angft feinem Beibe und fprad: Bunbe fonell Licht an , liebe Sowester! 3ch bin faft bes Tobes vor Schreden, benn ba fallt, ich weiß felbft nicht was für ein Berr, ohne Umftanbe über mich ber. Beif Gott, wo ber mag umbergefahren fein! Aber fo viel icheint mir ausgemacht, es ift ein Geiftlicher ober ein Monch aus irgend einem Rlofter, ober bat er, um feine Schalthaftigfeit gu verbullen, biefen schwarzen Prieftermantel irgendwo geborgt.

Die Frau kam mit brennendem Lichte herbei, und als man den Pfassen auf dem Boden liegen sah, sagte der Mann: Wer hat euch bestellt, Herr Kaplan? das sollt ihr mir sagen. Ihr seid mir ein seiner Rlosterbruder. Was sucht ihr doch bier um diese Siunde? Ihr thatet besser, wenn ihr des Rachts zu Hause bliebet. Wie? was? Wollt ihr uns nicht antworten? Sagt ohne Umstände, wer ihr seid! Glaubt ihr, wir seien so dumm, euch jest entwischen zu lassen, da wir euch einmal sest halten? Ihr seid wohl gar ein Dieb.

Berr, fagte bas Beib, mir fceint er folaft.

Eher halte ich ihn fur tobt, liebe Schwefter, benn auch wie er hinfiel, borte ich ihn nicht eine Silbe reben. Satte er gelebt, fo mußte er fich wenigstens beklagt haben, bag ihm irgend ein Glieb weh thue.

Die Frau aber trat jest näher hinzu, erkannte ihn am Gesicht und sprach: Wir sind übel angeführt, lieber herr, das sage ich euch in Wahrheit, benn das ift unser Priester, ber bei uns einzukehren und zu spielen pslegte; so hat er nun anch heute an unsere Thüre gepocht, wic er sonst oft gethan, und hat sich ungeschicker Beise mit dem gauzen Leib daran gelehnt. Glaubet mir, wenn unsere Feinde das merken, so geben sie uns die Schuld davon; man kann doch nie unangesschen leben. Machen wir, daß wir dieser Sorge los werden, so lange es noch möglich ist! Wie wäre es, wenn wir ihn vergrüben? Die Todien bestattet man ja zur Erde. Aber geschwind! geschwind! Denn bei Gott, wenn wir bemerkt würden, es wäre ein gar schlimmer Handel; man würde sa-

gen, so unwahr es auch ware, wir haben ibn umgebracht seines Gelbes wegen. Wie viel schlimme Rachreben muß man sich nicht gefallen laffen! Komm, wir haben sa einen frisch umgebrochenen Ader! Wir wollen ihn dahin bringen und verscharren, so find wir aller Schmach und Schaube los.

Die Ermabnungen bes Beibes murben beachtet und ber Mann trug ben Leichnam binaus auf bas Relb an bem Mder bin, auf welchem er eingescharrt werben follte. Er tam an einem Graben vorüber und fab in bemfelben eine Stute meiben. Der Graben mar nicht breit noch tief; neben bem Pferbe lag ein Bauer ichlafend am Ranbe bes Grabens, er batte ben Salfter feines Thieres um ben Arm gefdlungen, um ficher gu fein, bas es ibm nicht bavon laufe. Der Mann, welcher ben Pfaffen auf bem Ruden batte, bielt bei bem Rullen fille, und ba auch bas Thier gang rubig mar, fette er ben Leichnam binauf, brachte bie Ruge gefdidt in bie Steigbugel und febrte fo fonell er fonnte in aller Stille um nach Saufe. Gobald feboch bas Thier feine Laft fühlte, fing es an, fich ju baumen; fein Barter aber erwachte gang vermunbert, ba er fich mit bem Salfter unfanft aufgerüttelt fabite. Er folug bie Mugen auf und erblidte jemand auf feinem Thiere figenb, ber ibm farr in's Geficht fab, ale ob er fich feineswegs por ibm fürchtete. Der Bauer mar beshalb ber feften überzeugung, er wolle ibm fein gullen fteblen.

Bas foll bas heißen ? rief er. Richts, Kamerab! 36r follt es mir nicht so ohne Beiteres wegreiten. Deint ihr, ich schlafe, und ihr burft nur so mit meinem Pferbe forttrotten? Sucht anderewo euer Unterfommen? hier findet ihr es nicht. Und ihr follt mir cure Frechheit gablen, che ihr von hinnen kommt.

Indem er dieses sprach, ergrif er mit beiben handen eine sichwere Art, holte aus und schlug den Reiter mit aller Macht an den hals, so daß er zu Boden siel und nicht einmal einen Schrei oder eine Klage laut werden lassen konnte. Darüber war der Bauer sehr betrossen, welcher zwar wohl dem Pfassen einen tüchtigen Schlag versehen wollte; daß er ihn aber so ruhig hinnahm, war ihm nicht wenig verwunderlich. Er schlug indeß noch immer wacker auf ihn los, und als er des Prügelns müde war, trat er zu ihm heran, zog die Rapuse zurüd und war sehr betrübt, als er ihn endlich erkannte.

Ach Gott, rief er jest aus, was gabe ich, wenn ich mein Unrecht wieder gut machen und meine Sünde abbüßen könnte, und was wollte ich ausstehen? Warum habe ich doch den wackern Priester nicht eber erkannt? Wie konnten meine Ausgen so falsch sehen! Wenn dieser Handel bekannt wird, so bin ich beschimpft vor aller Welt. Wer wird doch auch einen Mann gleich todtschlagen, wenn er einem sein Thier besteigt. Gewiß, er hat das nur zum Scherz und ganz harmlos gesthan. Ach wäre ich doch befreit aus dieser Noth! In keinem Fall aber darf ich ihn hier liegen lassen, denn der nächste Borübergehende würde die Missethat anzeigen!

Er feste baber ben Priester wieber in ben Sattel, flieg felbst hinter ihm auf und ritt nach einem Kirchhof zu. Das Pferb ging auch willig mit ben zwei Reitern feinen Weg bis an bie Thure bes Gottesaders, in beffen Mitte eine atte Rirche ftanb. In ber Rabe bes Chors maren gerabe Rauber verftedt, bie fich oft an bie Schape bes Gottesbaufes magten. Sie batten eben ein großes Schwein irgendwo geftoblen und in einem Sad berbeigebracht. Als fie nun bie beiben an ber Thure gewahr wurden, meinten fie entbedt und verrathen gu fein und liefen bavon über hals und Ropf. Das Schwein aber ließen fie gurud, mabrent fie fich binter bie Rirde fluchteten. Sobalb fie weg maren, bob ber Bauer ben tobten Pfaffen vom Pferbe und freute fich, ben Sad gu feben; er untersuchte ibn, jog bas Somein baraus berbor und ichob ellends an feiner Statt ben tobten Priefter binein, inbem er bachte, es fei bies Begrabnis genug für ibn. Er band ben Sad wieber gu, nahm bas Schwein auf ben Ruden unb gog bamit rubig ab. Die Diebe maren nicht wenig erfreut, als fie faben, baß man fie nicht verfolgte, tamen vorfichtig wieber beran und suchten ben Gad auf, benn es mare ihnen febr leib gewesen um bas Schwein. Giner von ihnen nahm auch gleich ben Sad auf ben Ruden und ruhmte unablaffig feinen Rameraben, wie fcmer und fraftig ibre Beute fei. So tamen fie beibe in großer Gile vor ein Birthsbaus, beffen Befiger fie immer einen Theil von ihrem Gewinne gaben. Sobald fie bie Thure erreicht hatten, warb ihnen aufgethan.

Ihr herren, fprach ber Birth, was bringt ihr Gutes? Benig Absonderliches, erwiderte der eine; nichts als ein gewaltiges Schwein. Run richtet es zu, guter Kamerad, damit wir balb etwas zu effen bekommen. Bir find Leute, bie gut gablen; ihr werbet an uns euern Schaben nicht baben.

Seib unbeforgt, ihr herren, ihr findet bei mir icharfen Rafe und frifden, flaren und reinen Bein; von bem Schweine aber will ich euch, ehe ber Tag anbricht, ben besten Schinken vorfeten.

Recht, recht, lieber Birth! Rur eilt euch, benn wir baben hunger und munichten, bas Fleisch ftunbe icon vor uns.

Der Birth ließ sich ein Messer geben, ging zu bem Sach bin, band ihn auf und stedte ben Arm hinein, um bas Thier herauszuziehen. Da er aber ben Leichnam in die hand bekam und einen Fuß hervorlangte, rief er: Gott und Bater, hab' ich boch mein Lebtage tein Schwein mit hosen gesehen! Der herr sei uns gnäbig! Bo habt ihr dieses Stüd erbeutet? Sagt mir nur die reine Bahrheit! Ich sehe wohl, ihr habt euren Spott mit mir! haltet ihr mich für einen dummen Jungen, dem man so mitspielen darf? Aber ich will euch ein Bad wärmen, daß ihr es in allen Rippen spüren sollt.

Wie? was? sagte einer von ben Dieben, was wollt ihr benn von uns, lieber Birth? Benn ihr es so verlangt, mögt ihr alles zusammen für euch behalten; ich und mein Geselle, wir treten euch gerne unsern Part ab. Aber bas versichere ich euch, baß unsere ganze Beute in biesem Sade stedt. Einen andern Gewinn haben wir nicht gemacht.

3hr haltet mich für einen Rarren, Hurensohn, ihr sauberer Ehrenmann! Bout ihr mir weiß machen, ein tobter Mensch sei ein Schwein? Das war ein schlechter Spaß, einen Leichnam mir in's haus foleppen. Aber es foll euch übel bekommen, benn wenn ihr mein haus nicht sogleich wieder von biesem saubern Gast befreit, so werbe ich euch morgen angeben. Meint ihr, ich sei besoffen, bas ihr mir eine Blase für eine Laterne vertaufen könnt? Diesmal habt ihr euch verrechnet.

So fagt une boch, lieber Wirth, mas habt ihr gefunben? Ift es Scherz ober Eruft?

Bei meinem Saufe, ich fcherze nicht. Merkt ihr, was bas ift ?

Um feinen Borten Kraft ju geben, gog er jest einfach ben Tobten aus bem Sad.

herr Gott, sprachen bie Diebe, wie ift uns bas begegnet? Die Teufel haben mahrhaftig ihr Gautelspiel mit uns! Bir wiffen nicht, wie wir zu bem Leichnam tommen, benn wir haben ein Schwein in ben Sad gestedt, bas wir gestohlen haben. Woher aber bieser Mensch tommt, wissen wir nicht.

Da tame ich gut an, entgegnete ber Birth, wenn ich euch Glauben schenkte. Aber morgen gebe ich euch an, wenn ich bis babin noch eine Zunge habe, und lege ench euer Pandwerf nieber.

Das mögt ihr thun, lieber Birth! Aber wir find verrathen, und wenn ihr uns bose seid, so thut ihr uns großes Unrecht. Ir mögt uns auch fragen, so lange ihr wollt, so können wir euch nicht sagen, wes ber Leichnam ift. Wir haben ihn aber noch nicht einmal recht angesehen, so sehr hat uns die Sache geärgert. Leuchtet boch ein wenig herzu! Sobald fie mit dem Lichte naber kamen und ihm genau in's Geficht faben, sagte ber Birth: Run meiner Treu, das ift noch schöner! Das ift niemand anders als unser Priester; ich kenne ihn an dieser Schramme über dem Auge. Gebt Acht, wir kommen alle in den Bann der Kirche, wenn ihr mir ihn nicht bald aus dem Sause schafft. Ind wist ihr was? Sängt ihn gerade in denselben Schlot auf, in welchem ihr das Schwein gestohlen habt. Denn weiß Gott, wenn man euch erwischt, so werdet ihr gehängt.

3a, ja, fo wollen wir es machen, antworteten fie, padten fonleich ben Tobten und liefen bamit fo fcnell fie tonnten nach bem Saufe bin, wo fie bas Schwein geftoblen batten. Als fie aber an bas Saus tamen, fanben fie es ju ihrem großen Leibwefen verichloffen. Da öfneten fie fogleich eine Mauer am Saufe und machten ein loch bon ber Grofe, bag eine fpanifche Meerbarbe hindurch tann, wie bas Sprichwort fagt. Durch biefes Loch ichoben fie ben Leichnam binein, folüpften felber in bas Saus und hangten ihn ohne Umftanbe an benfelben baten auf, wo fie bas Schwein abgenommen batten. Dann famen fie beraus und trofteten ben Birth, ber außen wartete, mit ber Rachricht, bag ber Raplan luftig baumle. In ber Stadt, wo biefes alles vorging, befand fic in berfelbigen Racht ein Bifcof. Die Monche maren fiber feine Antunft nicht febr erfreut, benn fie mußten mohl, baß er mit feinem Saushalt großen Aufwand veranlaffen wurde und fie alle ihre Borrathe preisgeben mußten. Es murbe baber viel feiner Bein getrunten, und als ber Tifc aufgebo-

ben war, begab fich ber Bifchof an Bette. Das war feine vornebmfte Sorge für biefen Abend. Der Bifchof batte einen Rammerer, ber ben Ruden eines gefalzenen Barings einem frischen Becht vorzog, und zwar barum, weil es ibm ben Durft heftig aufregte. Er belte in bem Reller ber Monde zwei gewaltige Rruge, nahm vier feiner Rameraben mit fich, bie auch ichon wader getrunten batten, aber noch nicht binüber waren, weil fie ben Becher ju führen verftanden, und fo gingen fie ju funf binmeg nach ber Berberge, in welcher ibre Pferde ftanben. Es war baffelbe Baus, in welchem bie Diebe ben Priefter ftatt bes Schweins in ben Rauch gebangt batten. Sie fanden ben Birth zwar im Bett, er machte ibnen jeboch tein faures Geficht, als fie ihn beraustrieben, und empfing fie freundlich. Da fprach ber fünfe einer zu bem Birth: Gefdwind die Burfel und einen Spieltifch! Da baben wir unfern Rammerer, ber une etwas jum Beften geben mill.

Das freut mich, antwortete ber Birth. Und famet ihr zu vierzig ober mehr, fo wollte ich jeden nach Bunfc bebienen, so weit es in meinen Kräften fieht.

Ich will auch nicht unterlassen, versetzte ber Kammerer, es euch zu lohnen, so wie ich kann. Aber wißt ihr, was jest uns allen Roth thut? Rocht uns gleich gutes Podelsseisch, bamit wir biesen Wein bazu trinken, und seht, baß es balb geschieht, wie einem rechten Wirthe ziemt.

36 tann euch auch Rofibraten, Rafe und frifche Gier reischen, ihr herren. Das ift fogleich bereit, fagte bet Birth.

Bortrefflich, vortrefflich, guter Birth! riefen alle. Das ift ein eller Gauch, ber noch befferes verlangt! Ich sag' ench, bie beften Fische, gesaizen und frisch, find mir nicht halb so lieb, ja es giebt auf ber Welt nichts befferes, als solch ein Roftbraten von einem fetten Schwein.

Das follt ihr biesmal in Kille genießen, ihr herren! Ich will euch zu liebe gern ein ganges Schwein anschneiben, bas ich hier im Rauch hangen habe.

Der Wirth stieg sogleich hinauf, wo ber Pfasse hing, war aber nicht wenig erstaunt, als er bas Chorhemb und bie schwarze Kutte in die Hand kriegte und ries: Gott und Herr, das ist ja eine Pfassenkutte, was ich in der Hand halte. Ist das Hexerei oder was sonst? Etwas ähnliches ist Tag meines Lebens nicht an diesem Haten gehangen; ein Schwein ist es wahrlich nicht; wer Teusel hätte es so angezogen? Das Ding hat Arme und Beine, und Hosendaran. Herr Gott, ich komme schier von Sinnen über diesen Fund. Wo ist wohl der Kaplan her, der hier hängend Herberge gessucht hat? Solches Wunder ist nicht gehört worden im ganzen Lande. Es ist ein Mensch, mit Füßen, Armen, einem Leib! Aber er giebt keinen Laut von sich und wenn man ihn zu hundert packte.

Er flieg beswegen herab und fprach, ohne fich eiwas merten zu laffen, zu feinen Gaften: Ihr herren, bort mich, ich bin betrogen! Mein Beib hat ba, weiß ber himmel, letten Samftag bas Schwein vertauft. Es thut mir in ber That recht leib. Aber ich bin auf ein ganges Jahr hinein verschen mit hammelfleisch und Ochsenfleisch. 3ch will euch bavon Rostbraten bereiten; boch kann ich nicht bafür fieben, bag es euch bas Schweinefleisch ersete.

Bir find damit auch zufrieden, sagten fie, ließen-es fic auftischen, agen nach herzenstuft und barnach Rase und Eier und Früchte zur Genüge, und gingen barauf zur Rube in ihre Betten, die fie auf das beste bereitet fanden. Sobald der Birth sie eingeschlasen sah, flieg er mit einem Lichte wieder hinauf, um zu untersuchen, mas für eine munderliche Gestalt in seinem Rauchfang hänge, und erkannte auf den ersten Blid den Priester!

Beh der Stunde, rief er, da ihr geboren feid, herr Pfarrer! 3hr mußt wohl nicht recht klug fein, daß ihr auf folche Art zu mir kommt.

Er schnitt sogleich ben Strick entzwei, mit welchem er um ben hals festgebunden war, und der Leib siel hinab auf den harten Boden, da ihn niemand aufhielt. Er hob ihn auf und lief damit so schneil er konnte nach dem Ort, wo man die Todten begräbt, ganz in der Rähe des Klosters, in welchem der Bischof schlief. Als er dahin kam, sand er zufällig das Thor offen, und augendlicklich siel ihm ein, er wolle einen kleinen Schalksstreich begehen. Er sah die Thüre des Priors angelehnt, eine Lampe brannte in dem Gemach und zum Unglück für den letztern wachte niemand dabei; denn der Wirth legte den todten Pfaffen in der Zelle des Priors nieder, drückte die Thür zu und ging heiter und srohen Muthes von dannen, denn er batte sich einer gedoppelten Bürde ents

lebigt. Als ber Prior zurudkam, öfnete er seine Zelle, um irgend ein Tuch zu holen, aber bas Blut ftodte ihm in ben Abern, als er ben Priefter baselbst fand, und seine Derzhaftigkeit bestand keine glänzenbe Probe, indem er vor Schrecken ber Länge nach zu Boben stürzte. Doch machte er sich balb selbst Borwürse und sprach nach einer Weile zu sich selbst: Ich boch ein rechter Feigling, daß ich in Ohnmacht salle über einen Menschen, der sich nicht rührt.

Er machte bie Thure noch einmal auf, erfannte jest am Geficht ben gottlofen Priefter und fprach zu ihm alfo: Bie? Bflichtvergeffener Driefter! 3ch mußte euch lieber in Bincefire ober im Grunde bes rothen Meeres, als bier, wohin ber Teufel euch geführt bat; bem Pförtner foll es übel ergeben, ber euch hat bier eintreten laffen! Bie, tonnt ihr eure Livven nicht öfnen ? Wenn ibr mir von bier lostommt, fo will ich euch eine tüchtige Bufung mit auf ben Beg geben. 3br fout mir Rechenschaft ablegen! 3hr tommt hierher, um unfere Bohnung auszufunbichaften. Bo nicht, fo gebt einen anbern Orund an! Findet ihr feinen anbern Schlupfwinkel, als meine Belle ? Ber fich fo verftedt, von bem barf man nichts Gutes ahnen. 3ch weis feinen Grund anbers mir ju benten, warum ihr hergetommen feib, aber ich behalte euch nun bier, bis ihr mir Rebe ftebet. Ober feib ihr etwa mondfächtig und wandelt im Schlafe? Stellt euch nicht, ais waret ibr gu blobe, um gu antworten; ich bin wohl fcon bas bei gewesen, wo ihr eurer Junge weiblich ben Lauf ließet. Barum könnt ibr mir benn jest nicht antworten ?

Mit biesen Worten padte er ihn beim Arm und rief: Run ift meine Gebuld zu Enbe!

Aber er fühlte, daß die Sand starr und kalt war, nnd wie er keinen Athem mehr in ihm bemerkte, sprach er: Bei Gott, nun wird aus übel Ärger. Die Blässe seines Gesichts verräth mir, daß dieser Teusel todt ift. Run wird man am Ende gar fagen, ich habe ihn umgebracht. Gott, bätte ich ihn nur wieder weg von hier! Hier behalten kann ich ihn einmal nicht und koste es mich was es wolle. Denn bliebe er hier, so wäre Schmach und Schande mein Theil; man würde mich wie einen Todtschläger behandeln, und doch weis ich gar nicht, wer ihm so mitgespielt hat. Aber mein Verstand steht mir ganz still und ich weis gar nicht, wie ich mich des Menschen entledigen soll. Last doch sehen, ob ich denn gar keine List ersinnen kann!

Da nahm er mit beiben Sanben einen großen buchenen Schlegel, ber an einem Ragel an ber Band hing. Mit bemfelben ging er alsbald in seinem Arger nach bem Zimmer,
wo ber Bischof schlief; er schnarchte noch tüchtig, benn ber
Bein vom lesten Abend ber machte ihm gar viel zu schaffen. Der Prior gebuldete sich beshalb und wartete, bis
ber Bischof erwachte, und begann barauf folgende Rede: Der
herr, ber allen Creaturen bas Dasein gegeben, verleiht euch
durch seine Barmherzigkeit und Gnabe ein günstiges Geschid.
Es ist hier eine große Menge garstiger Hunde, herr Bischof,
bie man bes Nachts im hofe umherlausen läßt. Aber ich
gebe euch hier biesen gewaltigen Schlegel, mit bem ihr eu-

ren Unwillen auslaffen und einige bavon umbringen könnt. Ja viele kommen in bie Betten ju ben Leuten und bas find boch folimme Schlafgefellen.

Ja mohl, antwortete ber Bischof; folde liebe ich nicht, benn fic machen einem leicht eine Ungelegenheit.

Gang richtig, herr Bifchof, und barum bringe ich euch biefen schweren Schlegel, bamit fie euch nicht im Schlafe fioren ober ihr euch boch vertheibigen tonnt.

11m nun fein Spiel ju Enbe ju fubren, nahm ber Prior ben tobten Priefter auf ben Ruden und brachte ibn geraben Beges an bas Bett bes Bifcofs, ber icon wieber eingefolafen mar. hier legte er nun quer über bas Bett ben Leichnam ziemlich unfanft nieber, ber auch zweimal fo fdwer binfiel, als ware er am Leben gewefen. Der Prior ftellte fich nun gleich in eine Ede, um zu belaufden, mas ber Bifoof anfangen werbe, wenn er erwache. Dies bauerte nicht lange. Er fuhr auf und ichrie: Beiliger Gott, mas liegt doch fo schwer auf mir? Bahrhaftig, ber Prior hatte Recht; ich muß nur ju bem Schlegel greifen, benn ber Schurte rubrt weber Sand noch Zust. Fort! Bebe bich binmeg von bier! Der lebendige Satan foll bich holen. Es foll bir folimm ergeben, wenn bu nicht entweichft, benn bu bift boch ein allgu läftiger Gaft. Benn ich ben Tag erlebe, fo baft bu mich jum langften geplagt! Aber wahrhaftig es ift ein Unfinn, bir fo lange Gnabe ju geben, ba bu einen ehrlichen Mann nicht folafen laffen willft.

Inbem er fo fprach, fließ er mehrfach mit ben Fußen

nm sich und war verwundert, daß der Hund sich weder bewegte, noch einen Laut von sich gab. Er fland baher auf,
nahm den Schlegel, der ihm- geschickt zur Sand lag, und hieb
mit demselben auf den unholden Gast ein, der aber zu seinem Erstaunen auch jest nichts von sich vernehmen ließ. Er
trak deshalb näher hinzu, betastete das vermeintliche Thier
und rief: Ach Gott, was mag das sein? Das Ding ist
nicht glatt und behaart wie ein Hund, es sieht eher aus wie
ein Mann ober ein Beib. Bie schlimm, daß ich tein Licht
habe! Wer hat es mir doch ausgelöscht!

Er rief laut, wedte seine Leute und befahl ihnen, sogleich bas Licht anzuzünden. Der Prior, der ihn gerne der That eingeständig haben wollte, ging mit schnellen Schritten nach seinem Gemach und holte Licht, und tröstete den armen Bischof über das Borgefallene so gut er konnte. Indessen versammelte sich der Abt und das ganze Kloster um den Bischof und waren alle ganz bestürzt über das, was sie mit Augen sahen. Man untersuchte den Leichnam und die einen sagten, sie haben ihn niemals gesehen, die andern sedoch behaupteten, er gleiche in Gestalt und im Gesichte dem, der er wirklich war. Dann sagte einer: Er ist ja todt, seine Augen sind ganz erloschen!

Meiner Treu, rief jest ber Prior, bas ware eine folimme Geschichte und bas muß man gewiß wiffen, untersuchte ihn sofort naber und fand, baß Puls und Athem fille ftanb.

Die Donche waren barüber febr befturzt und hatten gern ben Bifchof mit Bormurfen überhauft, wenn fie ihm gegen-

٠.

siber es zu thun gewagt hätten. Aber es war ja ihr Herr und Oberhirte, ber ihnen es sonst hätte gebenken und ihr Rloster zu Grunde richten können; weshalb man es benn für das beste hielt, die Sache geheim zu halten. Am Morgen hielt der Bischof selbst die Messe und der arme Priester ward seierlichst zur Erde bestattet. Auf diese Art waren alle von ihrer Noth besreit, das Beib von ihrer Liebe geheilt, der Bauer hatte einen guten Schinken auf den Binter gewonnen, und der arme Pfasse, nun dem möge Gott seine Sünden vergeben!

## Parthenoper von Blois.

Als Troja von bem treulofen Anchifes ben Griechen fiberliefert, in einen Schutthaufen verwandelt und alle feine Ginwohner erwurgt waren, entrannen von ber bochberühmten und gabtreichen Familie bes Priamus nur zwei Spröflinge ber Scharfe bes Schwertes: Marcomeris, ber noch in ber Biege lag und fein alterer, aber ungludlicherer Bruber Delenus, ber ben Tob, bem er im Baterlande entgangen mar, auswärts fant. Marcomeris murbe burch eine Art Mitleib gerestet. Der Berrather Anchifes brachte ibn auf ein Schiff, bas er gu feiner Flucht guruficte und bereits mit feinen Reichthumern belaben batte. Er lanbete in Italien und erzog ibn mit feinem eigenen Gobn. Lange glaubte man, Marcomeris fei ebenfalls fein Rind; aber, als er ein gewißes Alter erreicht batte und man an ihm bie Gigenschaften ber zwei beruhmteften unter scinen Brubern, bie Starte Bettore und bie Sconbeit bes Paris bemertte, bann zweifelte man an feiner Abftammung. Dan tonnte nicht glauben, bag ein folder Beld bem Zeigling, ber fein Baterland und feinen Ronig verfanft hatte, bas Leben verbanten follte. Er felbft tonnte bie

Somach feines vermeintlichen Baters nicht lange ertragen, er verließ ibn auf immer, flieg über bie Alpen und ging nach Grantreid. Diefes Land bich bamals Gallien, war von Steppen und Balbern bebedt und faft gang ben wilben Thieren überlaffen, taum bag man bie und ba einige gerftreute Ramilien erblidte. Rein Ronig, tein Bergog ober Graf, um fic au beberichen, tein Wegauffeber ober Friebensrichter, um fie jur Gerechtigfeit ju zwingen; jeber war in feinem eigenen Saufe Ronig und Bergog. Go lebten bie Gallier, als ber Sobn bes Priamus unternahm, fie au einer Gefellicaft au vereinigen. In biefer Abficht versammelte er bie Angefebenften unter ihnen, hielt eine Rebe an fie, feste ihnen auseinander, bag man fic bas Leben noch weit beffer maden tonne, lebrte-fie, Bleden, Schlößer und farte Stabte au bauen; mit einem Bort - er machte fie ju einem Bolte. Diefes Boll mar gegen ibn erfenntlich; jur Bergeltung ber Bobithat, bie es von feinem Gefengeber erhalten, untenwarf es fic ibm, ermablte ibn ju feinem herrn und Deifter und gab ibm bort bas Recht, über fie ju richten und gu ber ten. Er behielt biefe Macht, fo lange er lebte. Rach feinem Tobe erbie fie fein Sohn und bann in regelrechter Reibenfolge feine andern Abtommlinge bis auf Pharamund, ben etsten von allen, beffen Rame auf uns gefommen ift; endlich Clovis. Diefer lette fagte eines Tags mit feinem Reffen Barthenoper im Arbennenwalbe. Ein Gobn bes Grafen von Angere und von Blois fand biefer noch im Grubling feiner Tage, versprach aber, einftens ber tapferfte Ritter von ber Erbe

ju merben, wie er bereits ber iconfte Mann war; blonbe Saare, belle ladenbe Angen, einen einlabenben Dunb, ro fenfarbige Bangen, turz er befaß alles, was die Ratur ibren Lieblingen giebt. Die Augen tonnten nicht mabe werben ibn anzubliden und man empfand ein immer neues Bergus. gen, wenn man in fab. Go viele Schonbeit mar ibm nicht annus. Er befaß übrigens außer feiner Schonbeit noch weft ichabenswertiere Eigenschaften. Freundlich gegen febermann. offen und freigebig murbe er von allen geliebt, und felbit ber Ronia fcate ibn mehr als feinen eigenen Gobn. Die Bager maren einem Cher auf ber Rabrte, ben fle ben gangen Tag umfonft verfolgt batten. Endlich gegen Abend bolte ibn Parthenopex ein, fließ ihm feinen Spies in ben Leib und ftredte ibn tobt gur Erbe; fobann flief er in fein Born, um Rager und hunde berbet zu loden. Balb waren alle um ibn perfammelt. Schon pries Clopis ben Muth feines Reffen. fom verlangten bie Sunde, um bas Thier gebrangt, mit lautem Gefdrei ihr Jagerrecht, als auf einmal ein ameiter Eber ericbien und entflob. Bei biefem Unblid veraagen fie ibre Beute und eilten bavon. Umfonft wollte man fie gurudrufen; eine neue Begierbe, ber fie nicht wiberfteben tonnten, rif fie fort; Parthenoper felbft tonnte fich biefer unfictbaren und gebeimen Dacht nicht erwehren, er fcmang fich wieber auf fein Rop und vertiefte fich aufs Reue mit im in ben Balb. Bereits fing bie Duntelbeit an, bufter gu werben, und balb geftattete fie ihm nicht mehr, weiter vorzubringen. In bem Augenblide, ba er verschwunden war,

batten fic auf Clovis Befebl alle Jager gerftreut, um ibm nachqueilen. Auf allen Seiten wiberhallte ber Balb von ib. ren Jagbbornern; aber biefelbe Dacht, bie ibn nicht finben lies, binberte ibn and, fie ju boren. In ber Unmöglichfeit, weiter ju geben , flieg er ab und feste fich unter eine Gide. Der Jungling batte noch nie ein abnliches Abenteur beftanben. Er mußte noch nicht, was bulben und entbebren beißt, und auf einmal follte er fich in bem Fall befinden, eine gange Racht mitten unter ben wilben Thicren, übermannt von Mattigfeit und halb tobt vor Sunger jugubringen. Diefer traurige Gebante entlodte ibm Thranen; gleichwohl wafnete er fic mit Duth und wartete gebulbig, bis bie Sonne wieber aufflieg. Sobald ber Tag graute, fcwang er fic auf fein Roff, empfahl fich bem Schute Gottes und fucte einen Beg, ber ibn aus bem Balbe führen follte; umfonft, eine unfictbare Sant führte ibn immer meht irre. Endlich, nachbem er ben gangen Tag ohne einen Schimmer von Sofnung weiter gezogen mar, langte er Abends auf einem fleinen Sugel an, beffen guß von ben Bogen bes Mceres befvult wurde. Bei biefem Anblid ging ibm bas Berg auf vor Freude und mit um fo mehr Recht, als er am Ufer ein wunbericones Soiff gewahrte, von welchem eine Brude an bas land acworfen war. Parthenoper beftieg es in ber feften Buverficht, wenn er fic ben Matrofen nennen murbe, tonnte er fie leicht bewegen, ibn an ben bof bes Ronigs feines Dheims jurud. auführen. Benigftens bachte er ju erfahren, in welche Begenden er fich verirrt habe. Aber wie groß war fein Erflaunen, als er keine lebenbige Seele auf bem Schiffe antraf und sich auf einmal in der offenen See sah, indem ein gewaltiger Bind alle Segel anschwellte. Lein Land, kein Wald mehr: so weit sein Blid dringen konnte, gewahrte er nichts als Himmel und Wasser. Uh! jest erft glaubte er sich wahrhaft unglücklich, und er wünschte sich sausendmal, noch im Walde und unter seiner Eiche zu sein.

Die Gefahren auf bem Lande, sprach er bei fich felbft, laffen immer noch einen Ausweg, wenigstens eine Hofnung übrig, aber bei benen bes Meers kann man nichts erwarten als ben Tob.

Gleichwohl empfand Varthenoper unter all biefen betrübenben Gebanten gegen feinen Billen eine Art Begeifterung. An welchem Orte bes Schiffes feine Augen ruben mochten, so wurden fie geblenbet. Segel und Tauwerte, alles war von Seibe. Die Theile bes innern Bierrathe entsprachen allefamt biefer Pracht; er glaubte fich in eine wundervolle Feenwelt verfett. Das Innere bes Schiffes war von einem übernatürlichen ftrablenben Glanze beleuchtet, ber fich fernbin über bie Oberfläche bes Baffere ergof und bem Auge ein gauberifoes Schaufpiel vorführte, bas burd bie Dunkelheit ber Racht noch entjudenber gemacht wurde. In biefem Buftanb burchfonitt bas Soiff bie Bellen, wie wenn es von bem gefdid. teften Steuermann geleitet mare. Endlich bielt es von felbft am Rufe eines Schloffes an, beffen wunderbar bobe Mauern von rothem und weißem Marmor und in Geftalt eines Schach. brette zierlich in Felber eingetheilt waren. Der Safen war

aros und tief, er batte wohl taufent Schiffe faffen konnen. Rechts und lints bebnte fich ein großer Sandylag aus, obne Sans noch Butte. Go febr Parthenoper Urfache batte über fein Abenteur unrubig ju werben, fo fprachen ihm boch biefe Bunber alle einigen Duth ein. Er flieg aus, führte fein Pferd am Zaume und ging fo auf bas Schloft gu. Diefer Drt ber Bonne führte ben Ramen Chefboire. Er batte eine gange Meile im Umfang und enthielt in feinen Mauern Balber , Dablen , Kifchteiche, Garten, Baumftude und noch mehrere andere fleinere Schlöffer, Die Bobnungen ber Grafen und Barone, bie von biefem Sauptfite aus belebut murben. Der Eingang bestand aus einem Thurm, fo weiß wie Elfenbein, bundert vierzig Rlafter boch, negen zweibundert breit und burch tiefe Graben vor jedem Angriff und überrumpelung gefidert. Eine gevflafterte Strafe führte vom Thurm nach bem Pala laft. Das Dach war von gemablten Biegeln und von Blei; bie Mauern bestanden aus grunem, blauem und fowarzem Marmor, und unter bem Schirmbach bes Thores zeigte fich eine Mofait in Gold, bie Sonne, ben Mond, bie Efemente unb verschiebene Selbenthaten aus ben alten Geschichten vorftels benb. Je mehr Barthenoper biefe Bunber fich ambaufen fab. um fo größer murbe feine Uurube. Er betrachtete bies alles als ein Biendwerf eines Zauberers, ber ibn burch bie Lochung eines augenblicklichen Wonnerausches in eine galle führen wollte, worin er untergeben mußte. Richts befte meniger trat er in ben Pallaft, als fich feine beiben Ruggel auf eine mat vor ihm öfneten; er burchage verfchiebene Gemacher,

bis er in eines tam, worin ein practivolles Dabl aubereitet baftanb. Deffer, Salzbuchfen, Loffel, Schaalen, Beder und goldene und filberne Gefäße waren auf bem Tifche zu feben, aber nichts fouft, was ein Zestmabl antunbigte : tein mufitatifdes Inftrument, tein Git, tein Gaft, nicht einmal ein Diener, um aufzutragen. 3m übrigen waren bie Gerichte febr einlabend. Sie reigten ben Geruch und bie Augen bes Rünglings fo febr, und überdieß war fein hunger fo groß, bas er beidloß, bavon zu toften. In biefer Abficht fucte er einas, um bie Sanbe ju mafchen. Raum batte er bies gewünfet, fo ftellte fic ein golbenes Beden vor ibn; eine uns Ruthare Band fcentte ibm Baffer ein, eine andere bot ihm ein Sanbind; er ließ fich bebienen und fette fic fobann an ben Ehrenplat: benn trot ber Gefahr, in ber er fowebte, batte er nicht vergeffen, baß er aus toniglichem Blute flamm. te, und wenn fein Tob befoloffen war, fo wollte er wenige ftens mit bewihm gebührenben Ehre fterben. Sobalb er fich ges fest hatte, ftellte fich eine Schaffel vor ibn, fobain eine zweis te, bonn eine britte und fo eine ungablige Menge binter einamber; breifunbert Ritter batten fic baran fatt effen konnen. When fo war es mit ben Beinen; bas Befte, was bie Erbe in biefer Art erzeugt, murbe ibm in goldenem Gefage vorgefetti Der, welchen er mabite, wurde ibm in eine golbene Schaale von Saphir gegoffen, beren Dedel aus einem funtelnben Rubin beftand. Rad bem Dable goven bie unfichtbaren Getfer, bie ben Auftrag batten, ibn ju bebienen, abermals mobirindenbe Baffer ein , bamit er bie Sante wafchen tonnte; 1

endlich brachten fie ibm Det und Lautertrant. Bulest, ale er genug getrunten batte, gingen feche brennende Radeln por ibm ber und führten ibn in ein prachtiges Gemach, beffen Fußboben von Porphyr mar; bort fand er ein Bett, bas bes Gemaches wurbig war: bie Dede beftand aus toftbarem Pelie wert von Alexandrien, weißer als Sonee, und war mit einer fconen Stiderei eingefaßt. Die gufbede mar ein Gewirt von Phonirfebern. Reben bem Bett fab Parthenoper einen Lebnftubl, beffen Supe von Golb waren. Er feste fic, um fich zu entfleiben, und wollte por allem feine Gperen losmaden; ebe er aber feine Sand fentic, waren fie ihm bereits abgenommen, besgleichen feine übrigen Rleibungeftude. Enblich legte man ihn zu Bett, aber taum befand er fich barin, fo löschten fic bie Lichter auf einmal alle aus und auf bie ftrablende Belle folgte ploblic foredliche Rinfternis. Best glaubte ber Jüngling wirklich Urfache gur Angft ju haben, benn er ameifelte nicht, bag bie bollifden Beifter, bie bis auf biefen Augenblid nur ihr Spiel mit ihm getrieben batten, endlich tommen und ihre Bosheit graufam an ihm üben warben. Seine gurcht ichien um fo beffer begrundet, ale er einige Augenblide nachber febr beutlich Tritte-im Bimmer borte; wirklich lüpfte jemand bie Dede und rudte an feine Seite. Es war bie Zeentonigin und Beberfcherin biefes Bauberortes: bas Bett, worin Parthenoper lag, war bas ihrige, und fie wollte fich eben barein legen, ale fich aber bie Jungfrau and ftredte und fpurte, bag bereits ein anderer ba lag, fo gitterte fie und fragte in angfilichem Tone, wer ber Bermegene fei,

....

ber ohne ihre Erlaubnis sich erfühnt habe, ihr Reich zu betreten. Parthenoper erkannte am Rlange ber Stimme leicht, baß es eine weibsthe war, auch schien ihm biese schückterne Stimme so rührend und sanst, daß er den Mund, aus dem sie kam, hätte kuffen mögen, wenn er nicht gefürchtet hätte; zu missallen. Er erzählte ihr mit wenigen Borten, durch welche seltsame Reihe von Abenteuern er sich in ihrem Bette besinde, und beschwor sie, Mitleid mit seiner Lage zu haben, zumal in einem Augenblick und an einem Orte, wo er keine Insuchtstete sinden würde, wenn sie ihn verstieße.

Sie rieth ihm zuerft, sich gutwillig zu entfernen und sich unausbleiblicher Schmach auszusehen, wenn er sie nöthigte, Gewalt zu brauchen; hierauf, als ber junge Graf auf's Reue bat, brohte sie ihm, die Ritter zu rusen, die unter ihrem Befehle stehen. Auf diese Worte erwiderte er mit einem herzergreisenden Tone: herrin, wenn ich darauf bestand, bei euch zu bleiben, so wollte ich keineswegs die Ehrsturcht verleben, die ich euch schulde; ich schmeichelte mir nur, daß das Loos eines Unglücklichen, der seit zwei Tagen nicht gegesten noch geschlafen hat, euch vielleicht rühren konnte: da aber euer herz sich meinen Bitten verschließt und ihr meisnen Tob wollt, so bedürft ihr dazu keiner Ritter. Gebt ihn mir selbst, ich überliesere mich euren Jorn und verzeibe euch.

So fprechend brach ber icone Jungling in Thranen aus und Schluchzen erftidte seine Stimme. Diefes Schluchzen brang ber Jungfrau an's Berg; fie bereute es, einen fo ehrerbietigen und liebenswürdigen jungen Mann fo grausam be-

3.

tribt zu baben; wenig feblte, fo batte fle ibn um Bergeiburte gebeten; ibre Seele war fo ergriffen, baß fie mit ibm weinte. So ift bas bert ber Krauen! Unter bem ganzen bimmel giebe es nichts Befferes ju lieben ale biefe, wenn Gott ibnen ben Billen baju eingeflößt bat. Die gerabrte Jungfrau gab Barthenover feine Antwort mehr und erlaubte ibm fomit, bei ihr an bleiben : nur tebrie fie ibm ben Ruden zu, um ibn nicht jum Diebrand ihrer Gute ju verleiten, und legte fich fo meit als moalich auf ben Rand bes Bettes. Er feinerfeits blieb. um fie nicht noch mehr zu reizen, regungelos auf bem anbern Rande, wobin er fich gleich Anfange gurudgezogen batte; aber einige Beit nachber, als er fie folgfent glaubte, rudte te ibr facte naber und magte es fogar, bie Dand auf ibren fußen Leib gu legen. Sie begnügte fich, fie gurudzufloßen, indem fie mit fanftem Lone bingufette ( fo febr fürchtete ibr gerührtes Berg, ibn aufe Reue zu betrüben), es fei nicht artig von ibm, bag er fie burd fein Benehmen vertreiben wolle, nachbem fie ihm erlaubt babe, zu bleiben.

Shuchtern, wie man in feinem Alter ift, erröthete er über ben Borwurf, aber aus Beforgnis, bas Fraulein möchte ihm entflieben, schlang er bie Arme um fie und 30g fie ju fic.

Baft mich boch, last mich, sagte fie, und suchte aus bem Bett zu fleigen. Bergeblich waren ihre schwachen Bemuhmegen, er brudte fie an sein herz, indem er fie mit feinen Beinen und Armen umschlang. Man kann fich seine Freude benden, als er unter seiner hand einen Leib fühlte, sanfter als hermelin, und Reize, dergleichen ber himmel nie geschaffen bat.

Bald verlor bie junge Fee bie Kraft, fich zu vertheibigen, ober wenn fie fich beklagte, so that fie es so leife, daß er fie nicht boren konnte, benn ihr Herz klopfte bermaßen, baß fie kann ein Wort hervorbringen konnte. Beibe waren unter bem Zauber einer erften Liebe, ber schöne Jüngling wurde kubner: er gab Blumen und nahm Biumen.

Run, feib ihr jest befriedigt? rief fie feufgenb; fest, zu welchem Grabe von Schwachheit ihr mich verleitet habt, mich, bie ich ench bas Leben hatte nehmen follen, wenn ich meine Micht erfüllt hatte! Es ist um mich geschehen; jest, ba eure Bunfche erfüllt find, werbet ihr mich verlaffen!

Rein, edles Fraulein, antwortete er, nein; ich schwortes bei meiner Ehre, so lange ich lebe, werde ich Liebe unb Dankbarteit für euch empfinden.

Roll erwiderte fie, so sprechen alle Manner und alle Manner find Betrüger! Doch will ich mir schmeicheln, daß dieses Ungläck mir nicht begegne und du mich meine allzu große Liebe nicht berenen lassen wirft. Übrigens, mein süßer Freund, darst beinen Grund zur Berachtung darin sinden, wenn ich mich dir allzu leicht zu ergeben schien. Höre meine Gründe und wisse, daß meine Absicht war, dich mein ganzes Leben lang zu lieben und mein ganzes Leben lang dir anzugehören. Mein Name ist Melior, meine Macht magst du erzwessen, wenn ich dir sage, daß ich Ritter sonder Jahl, herzgoge, Grasen, sa selbst Könige und hohe herscher unter meinen Ethentägern habe. Da ich in ihren Augen noch zu jung bin, um sie zu beherschen, so wollten sie mir einen Gatten

geben und haben fich in biefer Abficht verfammelt; ba man mir aber einige Reize beilegt, fo wollten fie wenigstens, bag biefer Gatte meiner wurbig fei und bie bochte Tapferteit mit ber größten Schönheit vereinigen follte: benn bei ben großen Staaten, beren Beberfcherin ich bin, giemt es mir nicht, meine Gunfibezeugungen an einen Liebhaber zu vertaufen . ber mir weiter nichts als ein neues Reich beibringen tann. Rad biefen Bianen baben fie alfo befchloffen, in alle Ronigreiche ber Belt, befonbers aber nach Frantreich ju ichiden, um ben Jungling auszuforichen, ber burch Bereinigung ber geboppelten Eigenschaft, bie fie forberten, meine Sand am meiften zu verbienen fcheine. Rach einem Sabre tamen bie Abgeordneten gurud und brachten jeber ein Berzeichnis ber fonen und tapfern Manner, bie fie in ben verschiebenen Landern, welche fie burchtogen, gefunden batten. Am veranuateften über ihre Entbedung aber waren bie, welche von euch fpracen; fie nannten euren Ramen nur mit Begeifterung und waren unerschöpflich in Lobyreifung eurer Reize, euter Sinnesart und eurer Tapferteit. Rury ihr Bericht reizte meine Reugierbe bermagen, bag ich in Liebe enibrannte und end tennen lernen wollte. 3ch schiffte mich nach Frankreich ein und perweilte baselbft vierzehn Tage. Dort alfo, mein iconer Freund, fab ich euch jum erftenmal. 3ch war Beugin ber Bartlichteit, welche ber Ronig und ber gange Bof gegen euch begte; balb aber foling ein Berg, bas euch mehr liebte, als fie alle mit einander, und ich faste ben Entschluß, euch auf immer an mich ju feffeln; ich gab burch feenjauber bem

Ronia Clovis ben Gebanten an ber Sagt ein, auf ber ibr verirrt feib, ich babe ben Eber aufgeregt, ben ibr fo pergeb. lich verfolgt habt, und bas Bauberfciff an bie Rufte gefdiet. auf bem ihr hierher getommen feib. Das Ubrige wift ibr und ich errothe barob; vernehmt aber, bag meine Abfict nicht war, ench bie Rechte eines Gemable abzutreten, bepor ich euch ben Ramen gegeben batte. 3d batte mir vorgenommen, euch ben erften Thurm meines Pallaftes als Wohnung anzuweisen, bis ich euch zu meinem herrn und Gebieter ermablen und euch bie Reichthumer und Staaten, bie ich befite, anbieten tonnte: ja ich batte in biefer Abficht bereits einige ber Geifter , benen ich gebiete , ernannt , um euch an bebienen: aber man bat euch, ich weiß nicht wie, bis in bas Bimmer bringen laffen, bas ich bewohne. Als ich in mein Bett flieg, mar ich febr überrascht, euch ba ju finden: pergeblich wollte ich euch burch ftrengen Zon entfernen; eben biefer Ton bat mich zu Grunde gerichtet, er bat eure Thranen fließen gemacht, und eure Thranen baben mir bie Befinnung geraubt. Ich, wer vermochte ben Thranen beffen gu widerfteben, ben er liebt!

Parthenoper antwortete auf biefe gartliche Anrebe nur burch neue Berficherungen feiner Ergebenheit und Dankbarkeit. Je schneller und unerwarteter, sagte er, bie Beweise von Liebe gekommen seien, bie er erhalten habe, um so mehr muffen fie feine Anhänglichkeit fesseln. Er schwor, für seine Geliebte bie ganze Erbe zu vergessen, ba er nunmehr ihres Perzens gewiß sei. Rur eines, sagte er, fehle noch zu seise

nem Glud; nachdem er die göttlichen Reize ber fconen Mes lior genoffen, bat er um Erlaubnis, fle auch bei Licht bewundern zu burfen.

Rein lieber und füßer Freund, antwortete bie Ree, ich foage mich gludlich, wenn bas, was ich euch geftattete, ju eurem Bergnugen beigetragen hat, und ich werbe es febe Ract, fo oft ihr verlangt, für meine Pflicht halten, hierher ju tommen, um euch biefelbe Gunft ju bezeigen. Bas aber eure Bitte betrifft, fo beschwore ich euch, bavon abzufteben, ich barf mich nicht vor britthal Jahren vor euch feben laffen. Dies ift die Frift, die ich meinen Baronen gur Bahl meines Gatten fefigeftellt habe, weil ihr erft bis babin Ritter werben konnt, und weil fie fich weigern warben, einen Rnappen ale ihren herrn anzuerkennen. Inzwischen lernet bier als herr ju gebieten; biefes Schloß, bie Stabt, bie bagu gebort, alles, lieber Freund, ja Melior felbft, wird euch unterthanig fein. Wenn ihr ben Fischfang ober bie Jago Webet, meine Balber und Fluffe fieben euch ju Gebot. Rurg, ibr mogt euch ju euerm Bergnugen erfinnen, was ihr wollt, im felben Augenblide, in bem ihr es munfchet, wird es vor cuch fieben. 3br mußt euch aber entschließen, einzig und allein nur mit eurer Geliebten ju fprechen. Bon Stund an ift es euch verboten, irgend andere Perfonen außer ihr gu feben. 36 will burdaus nicht, bas man euch tennt. Benn ich noch nicht fraft bes Gefetes eure Gattin fein fann, fo will ich es wenigftens fraft ber Liebe fein: wir wollen uns lieben. 28as fragen wir bann nach ber gangen Welt? D mein geliebter Bortbenover, welcher Rubm, welche Bonne für mich, wenn ber fo erfebute Amenblick endlich tommen wird! Ber von meinen Dannen wirb es wagen, euch feinen Geborfam au verweigern, wenn ich ibnen verfunden werbe, bas ibr ber Gemabl feib, ben mein Berg gemablt bat? Ja, gerabe biefe fefte Buverficht, bag fie meine Babi billigen werben, fiont mir fo große Liebe ju euch ein; beswegen gebe ich fo vertrauensvoll meine Dacht, meine Ehre, ja bie gange Melior felbft in eure Sanbe. Benn ibr mich liebt, fo wirb es euch. bas febe ich mobl ein, fcwer werben, meinen Anblid fo lange Reit entbebren au muffen. Bielleicht werbet ibr trof meiner Bitten einen Berfuch machen, biefen euren Bunfc au erfüllen. D mein füßer Freund, banne biefen unbeilvollen Bebanten von bir, ich beschwöre bich bei allem Beiligen, mas es auf ber Belt giebt. Es ift mir nicht erlaubt, bir int Augenblid mehr barüber ju fagen, aber beine entehrte Befiebte murbe gezwungen, ihr ganges Leben ju verweinen, und bu wirft gewiß nicht, um eine eitle Reugierbe ju befricbigen, berfenigen, bie alles fur bich gethan bat, mit bem Tobe lobnen wollen.

Belde Gründe ihr auch zu biefem Berbote haben möget, ich achte fie und unterwerfe mich, antwortete Parthenoper; ba ich eurer Liebe gewiß bin, was fehlt noch mehr zu meinem Glad!

Rach einigen anberen ähnlichen Berficherungen folief er ein. Relior, bie fich auf bem Gipfel ihrer Bunfche fab, benütte biefe Beit, um bie Reige, mit benen er geschnudt

mar, mit Duge au betrachten, und ihn mit Ruffen au bebeden. 3m Grunde ihres Bergens batte fie jeboch gemunicht, bag er machte, um fich feiner Liebtofungen noch einmal erfreuen zu burfen; aber trot ber Liebe, von ber fie erglubte, batte fie boch Mitleib mit bem Buftand ber Mattigfeit, worin er fich feit zwei Tagen befand, und begnugte fich, ibn bie gange Racht bindurch auf die Augen, ben Dund und alle Theile feines Rorpers ju fuffen. Rur bas Auffteigen ber Morgenröthe vermochte fie, fich von ihm zu trennen. Run entfernte fie fich, um nicht von ihm gefeben ju merben, aber fie entfernte fich feufgenb. Balb wedten bie Strablen bes Tags Parthenoper. Als fich feine Augen bem Tage erichloffen, waren fie geblendet von ben neuen Bunbern, bie er in feinem Zimmer erblickte; nie, felbft in Clovis Pallafte nicht, batte er etwas gefeben, was biefem nabe getommen mare. Aber er fucte feine Geliebte und fab fie nicht. Rechts und links lagen eine Menge prachtvoller Rleiber, bie fie ftatt . ber feinigen berbeigeschafft batte. Die unfichtbaren Beifter, bie ibn in ber letten Racht bebient batten, reichten ibm felbige. Desgleichen brachten fie ibm, wie am Abend, ein golbenes Gefaß, um fich ju mafchen; bei Tifc bedienten fie ibn mit berfelben Berfcwendung, und als er gespeist batte und einen Augenblid bie frifche Luft genießen wollte, traf er am Thore ein prachtvolles gefatteltes Pferb, bas für ihn bereit ftand. Als er vom Spazierritt jurudtam, hatte er bie Reugierbe, ben Thurm ju befteigen, um bie Schonbeit bes Lanbes, bas er beherschen follte, ju beschauen; ber Thurm war

vieredia und jebe feiner Seiten bot einen verschiebenen Anblid bar : gegen Mittag auf Beinberge, gegen Abend auf einen unermestiden Strich Aderfelb, gegen Mitternacht auf eine awangig Meilen lange und acht Meilen breite Erift: ein bober und alter Balb begrenzte auf biefer Seite ben Befictefreis, und burd eine breiundbreißig Rlafter breite Dunbung ergoß fich ein Strom, ber, nachbem er in feinem Laufe taufend Schlöffer und Stabte gefeben, über bie Trift babingog, an bie Rufe bes Thurmes foling und fich in ben Safen fturate, um bafelbft bie Schiffe mit feinen gluthen gu befput-Ien: gegen Morgen erblidte man nichts als ein großes weites Deer. Bon baber tamen nach bem Schloffe Chefboire bie reichen Stoffe und Rauchwerke Alexandriens, Die Sperber, bie Beier, bie trefflichen Jagopferbe, bie Burfgefdube, bie Seibenzeuge und bie toftlichen Gewurze, burd bie wir von unfern Rrantheiten gebeilt werben, furg alles, mas bie Erbe Bobitbuenbes und Angenehmes bervorbringt. Bei biefem berlichen Anblid mar Vartbenover wie bezaubert. Geine Augen konnten fic nicht fatt feben und er verließ ben Thurm erft, als bie Racht ihn überfallen batte. Als er in ben Ballaft trat, fand er einen Thronhimmel für ihn bereit und vor bem Feuer einen practig geschmudten Teppich mit einem Tragfeffel, um barauf ju fiten, wenn er fich warmen wollte. Das Abenbeffen und Schlafengeben war gang wie bas erftemal: Sobald er im Bette mar, lofdten fic bie Lichter von felbft aus und in bemfelben Augenblid fand er feine Geliebte an ber Seite. Bir ichmeigen bavon, mas zwischen ihnen vorging. Als ihre hipe ein wenig gefühlt war, fragte Melior ben Jüngling, wie er fich ben Tag über vergnügt habe und er ergoß fich in Lobpreifung ber Schönheit bes Landes, bas er vom Thurme herabgesehen hatte.

Nur für euch, sagte die Jee, habe ich es so schön gemacht, für euch habe ich dieses Schloßerhaut und diese Beinberge, diese Bälder, diese Biesen wachsen lassen. Bom ersten Augenblide an, da ich euch sah und den Entschluß faßte, euch zu gefallen und von euch geliebt zu werden, suchte ich auf allen meinen Besthungen einen Ort aus, welcher verstente, eure Bohnung zu werden. Dieser hier schien mir der würdigste, ich habe ihn verschönert und ihr werdet mich bereit sinden, alle eure Wünsche zu befriedigen oder ihnen zuvorzukommen. Wenn meine Bemühungen mir gelingen, so ist der einzige Lohn, den ich dafür fordere, daß ihr ohne Unsgeduld den zu unserem Glüd sestgesetzen Tag erwartet, vor allem aber, daß ihr keine List anwendet, um mich zu sehen. Ich muß darauf noch bestehen, verzeiht es mir, geliebter Freund, aber es handelt sich um eure und meine Ehre.

Ein einziges Bort kann euren Beforgniffen barüber ein Ende machen, antwortete Parthenoper; wenn ich auch nie-berträchtig genug ware, meine Freundin und Bohlthäterin zu betrüben, fo glaubt wenigstens, daß ich nicht fo unfinnig bin, ohne Grund meinem Glude zu entsagen.

Auf biefe Worte ward Melior etwas ruhiger und fragte ben Jüngling, zu welchen Bergnügungen er ben nächftfolgenben Tag bestimmt habe. Wenn ihr am Ufer bin jagen wollt, sagte fie, so werdet ihr im nächsten Zimmer Sperber, habichte und Geierfalfen finden. Wenn ihr den Wald oder die Ebene vorzieht, so wers de ich auf euren Tisch ein wunderbares horn legen. Ihr flost darein, wenn ihr ausgeht, und alsbald werden Bind-hunde, Schweishunde und hunde aller Art vor euch erscheinnen, bereit, euren Besehlen zu gehorchen.

Sobald ber Tag graute, nahm Varthenoper bas Born. Raum batte er barein geftoßen, ale er im Augenblid, wie Melior ibm vorausgefagt batte, mehrere Ruppeln Sunbe, fammtlich mit golbenen Salsbanbern, aber gang ichwarz, por fich ericheinen fab. Gie führten ibn von felbft auf einen nas ben Bugel. Dier fieng ein Schweißbund ju jagen an und trieb einen Eber von ungeheurer Große auf. Varibenover lies bie Sunbe los und fprach ihnen Duth ju; fein Gefdrei und ibr Gebell ertonten weit bin in ber Ebene. Bergebens fucte bas Thier in ben Balb gurudgutehren, fie fonitten ibm ben Beg ab: zwei von ibnen marfen es auf ben Boben und bielten es auf biefe Art feft, bis ber icone Sager tam, ber ce nieberfließ und ihnen gang überließ. Ale ber Bring wieber in ben Pallaft treten wollte, verließen ibn alle Sunbe bis auf zwei, die bei ibm blieben und auf taufenberlei Arten ihre Freude ju ertennen gaben. Melior batte fie bagu bestimmt, ibm bie Langeweile zu vertreiben, wenn er allein fein murbe. Gie leifteten ibm von bicfem Augenblid an treulich Gefellschaft und verließen ibn nicht mehr, fo lange er in Chefdoire blich. Rein Bunder, wenn er fich febr gludlich

fcatte. Den Zag über beciferte fic alles, ibn ju ergoben, und bes Rachts tam eine vollenbete Schonbeit, um ibn Rrenben zu bereiten. Dft ergablte fie ibm in ben 3wifdenraumen amifden ibren minniglichen Unterhaltungen und bem Solafe anmutbige Geschichten ber alten Beit, um fein Bera an erbeben; in biefem Puntte mar Meliore Gebachtnis unericopflich und auf ber gangen Welt hatte fich niemand aefunben, ber nicht von ibr batte lernen tonnen. Balb fprach fie mit ibm über ernftbafte Gegenftanbe, balb icaderte fe und gab luftige Gefdichten preiß; aber alles fagte fie mit einem fo einschmeichelnden und gartlichen Zone, bag Parthenover por Entzuden gang außer fich mar. Diefe fuße Stimme brang ibm ins berg und nichts gefiel ibm beffer an ibr, fo großen Einbrud auch ibre Reize auf ibn machten. Auf biefe Art verbrachte ber gludliche Liebhaber ein ganges Jahr in ungeftorter Bonne, ber feine Gorge etwas anbaben tonnte. Diefes anhaltende Glud batte ibn fein Baterland, feine Rreunde und Berwandte vergeffen gemacht. Endlich aber icamte er fich feiner langen Abmefenbeit und eines Rachts. als Melior bei ibm war, bat er fie um Erlaubnis, fich auf einige Monate von ibr zu verabichieben.

Geht, sagte bie Fee zu ihm, Frankreich bebarf in biesem Augenblid eurer Tapscrkeit; es geht bort alles brunter und brüber. Clovis ist tobt, euer Bater lebt nicht mehr und Blois, euer Erbe, ist belagert. Erwerbt euch durch ruhmvolle Thaten die Achtung der Franzosen; noch mehr aber laßt euch angelegen sein, durch eure Tugenden ihre Liebe zu ge-

winnen. Seid aufrichtig, höflich, eurem Worte getreu und vor allem seib freigebig. Last keinen achtungswerthen Ritter im ganzen heere sein, der sich nicht eurer Boblihaten erfreute. Im übrigen theilt immerhin Geschenke aus; wie groß auch eure Freigebigkeit sein mag, ich werde stets Sorge tragen, euch reichlich zu versehen und mich besohnt genug glauben, wenn ihr nur die versprochene Treue haltet, wenn ihr keine andere als mich liebt oder heirathet. Wenn eure Feinbe zum Frieden gezwungen sein werden, so eilt zu ber, die euch liebt, zurüd; aber ich beschwöre euch, macht keinen Berfuch sie zu sehen, und glaubt, daß biesenigen, die euch biesen Rath geben werden, nicht eure wahren Freunde sind.

Diese weisen Lehren werben in mein Berg eingegraben bleiben, antwortete Parthenopen; teine von ihnen foll vergeffen werben, und ich will euch eben so treu gehorchen, als ich euch treu liebe.

So sprechend umarmten sich bie beiben Liebenden, um einander Lebewohl zu sagen und ihre zärtlichen Liebkosungen schienen ihnen noch süber als alle, die sie sich die dahin gesmacht hatten. Am andern Morgen traf der junge Graf im Hafen das Schiff, das ihn vor einem Jahre hierhergebracht hatte. Er bestieg es mit dem Pferd und den zwei Hunden, die ihm die Zee geschenkt hatte. Um ihm die Langeweile unterwegs zu ersparen, schläserte sie ihn ein, und während dieser Zeit entwidelten die unsichtbaren Matrosen, denen sie ihn anvertraut hatte, großen Eiser und Thätigkeit, so daß sie bald an der Mündung der Lotre anlangten. Sie suhren Fluß

auswarts bis nach Mons und festen bort ben Jungling ans Land, ber auf einmal erwachte und febr überrafcht mar, fic auf bem Ufer ju befinden, ohne andere Gefellichaft als feine amei Sunde und fein gefatteltes Pferb. Er fab bas Schiff pon felbft gurudfebren und biefer Anblid erinnerte ibn an Melior, von ber er lange Beit getrennt fein follte. Doch fcmeichelte er fich wenigftens, Gott werbe ibn balb in ben Stand feben, fie wieder ju feben und eilig ju ibr gurudjuffiegen. Inbeg ertannte er in ber gerne bie Thurme von Blois und ritt schnell auf die Stadt zu. In einiger Entfernnng erblidte er awolf ftarte und febr belabene Saumpferbe, bie fich ebenfalls babin ju begeben schienen. Jebes von ihnen wurde von einem jungen in Seibe gefleibeten Anappen geführt und die Anappen batten jum herrn und Deifter einen Ritter, beffen bobe Geftalt und mannhaftes Aussehen einen im Schlachtgewühl furchtbaren Mann antunbigten, obicon bas Alter fein haar gebleicht batte. Der Ritter rebete ben Grafen an und fprach zu ihm: Empfangt, ebler Berr, ben Gruß berjenigen, die euch ihr Berg gefchenft bat und habt bie Bute, mit ber Berficherung ihrer unverbrüchlichen Treue, bas Golb anzunchmen, womit fie biefe zwölf Pferbe für euch beladen bat. Ihr konnt außerbem über alles verfügen, mas fie noch befitt, fie bietet es cuch an. Die einzige Gunft, Die fie bagegen verlangt, ift, bas ihr fie nicht vergeffen möget, und ich, herr, als ihr Abgefandter, mage es auch, euch barum bringenb ju bitten.

Möge mich ber himmel mit all feinen Bligen gerschmet-

tern, wenn ich aufhören werbe, fie zu lieben, wie fie berbient, antwortete Parthenoper.

Benn ihr fie noch mehr verpflichten wollt, fuhr ber Greis fort, so brecht, so lange ihr noch Anappe seid, keine Lange im einem Turnier: fie will selbst die Freude haben, ench das Schwert ber Ritterschaft umzugurten, aber bis zu diesem Angenblid, ben fie mit folder Ungeduld erwartet, verzichtet um Gottes willen darauf, sie zu seben, und fturzt nicht ohne Grund bie zürtlichte aller Frauen in unausbleibliches Elend.

So fpredent brach ber Greis in Thranen aus, perschwand aber im Augenblick samt ben zwölf Rnappen, und Parthenoper blieb allein, in die tieffte Schwermuth verfunfen. Da jeboch bie Pferbe von felbft ihren Beg nach Blois nabmen, fo war er genothigt, ihnen ju folgen. Dan bente fic bie Freude bes Thorhüters, als er biefe unerwartete Bilfe antommen fab; aber noch weit größer mar fein Bergnugen, als er feinen Beren und Gebieter ertannte. Er empfing ibn mit Entzuden und eilfe, ber Grafin bie Antunft ibres Gobnes zu verfünden. Seit er fich auf ber Jagb verirrt batte und man ibn für tobt bielt, batte biefe gute Mutter unaufberlich geweint; auf bie nadricht von feiner Rudtehr flog fie ibm wieberum weinend entgegen, aber fie mar fo ergriffen, baß fie nicht bie Rraft hatte, mit ihm zu fprechen, und ihn nur taufendmal an ibr Berg bruden und umarmen tonnte. Erft als er fie auf ihr Bimmer gurudgeführt batte, erbielt fie ihre Sprache wieber. Sie ftellte mehrere Fragen an ibn wegen feiner Gefundheit , über bie Orte, wo er gelebt , unb bie Ereignisse, die ihm seit bem ungludlichen Tage in den Arbennen zugeftoßen; sodann erzählte sie ihm, ohne seine Antwort abzuwarten, von ihrem eigenen Unglud, vom Tod bes Grasen, ihres Gatten, von der Roth, in welche sie durch mächtige Rachbarn verseht sei, die sich eines Theils ihrer Staaten bemächtigt hätten und Blois in diesem Augenblid vermittelft drei sester Schlösser, die sie in der Gegend erdaut, belagerten und aushungerten.

36 tomme euch ju befreien, antwortete Parthenoper; bringt inbessen bie Schäße in Sicherheit, womit biese zwölf Pferbe belaben find, und bietet rings umber alle braven Ritter, bie unsere Gegenb ernährt, zu eurem Beiftande auf.

Son den Wassenthaten des helden wäre gar viel zu erzählen. Parthenoper verjagte mit hilfe der Ritter, die er in seinen Sold nahm, die Feinde, die sich seiner Staaten bemächtigt hatten. Pierauf zog er dem jungen König, seinem Better, dem Sohn und Nachfolger des Clovis, zu hilfe. Ein heer von hunderttausend Normannen drohte Frankreich zu überziehen. Sie hatten ihr Lager in Sisors. Der König, der sich hinter der Dise verschanzt hatte, vermochte ihnen nur fünstausend Mann entgegenzustellen, denn alle seine Lehensteute hatten ihn verlassen. Parthenoper mit den Truppen, die er ins Lager führte, und denen, welche sein Name und seine Freigebigkeit an sich locke, trieb die Feinde zurück. Er selbst bestegte im Zweisamps ihren Ansührer, der dem Könige huldigte und sich dann zurückzog. Der König war nach der Unterwerfung seiner Feinde in den Pallast zurückzesehrt, und

aus Soflichfeit hafte ibn Parthenoper mit feiner Mutter begleitet; aber balb langweilte fich ber Belb, weil er fern von feiner Beffebten mar. Diefer Gebante verfolgte ibn überall und madte ibn traurig und nachdenklich. Dft fab man ibn mit gesenktem Ropfe und ftarren Augen in tiefe Träumerei versunten; oft weigerte er fich fogar zu trinten und zu effen. Ceine Mutter war barüber befümmert, fie nahm ibn bei Seite und fprach also ju ibm : Lieber Sobn, bu weißt, baß an allen Reigungen, die bas Berg ber Menfchen bier unten auf ber Erbe empfinden tann, teine einzige ber Reigung einer Rutter gegen ihr Rind gleich tommt; ein Gohn mag bingeben, in welche Gegend ber Belt er will, er wirb mabrbaftig nirgends ein Berg finden, bas an feinen Freuden und Leiben fo innigen Antheil nimmt. Deshalb foll er ihr feine Leiben auch nicht verbergen, fonbern im Gegentheil freundicafilic anvertrauen, benn er weiß, bag fie ibr ficherlich fo nabe geben werben, als ibm felbft. Seit einigen Tagen febe ich bich in Somermuth versunten, bu gleichft einem, ber fein ganges Berg einer Freundin gefchentt bat; wenn bies bein Leiben ift, geliebter Sobn, wenn bie Minne bich betrübt, fo geftebe es beiner Mutter; fie befchwort bich bei ber Freundfcaft, bie bu ihr fouldig bift: vielleicht tann fie bid aud mit irgend einem nuplichen Rathe unterflugen.

Liebe Mutter, antwortete ber Graf, eure Zartlichfeit gegen mich ift mir fo bekannt, bag ich es für Pflicht halte, fie burch Bezeugung ber meinigen zu erwibern. Ihr fragt mich, ob ich eine Freundin habe; nun ja, weil ihr ce burchaus wiffen wollt, ich habe freilich eine, und zwar eine eben so füße und liebenswürdige als mächtige und großmäthige Breundin. Aus ihrer Sand habe ich die Schäte empfangen, mit benen wir unsere Serschaft wieder erworden und Frankreich befreit haben; sie besitt mein ganzes Berz und meine ganze Seele; sie ift meine Freude, mein Leben, meine Beherscherin und meine Gebieterin; so lange ich athme, werde ich nur sie lieben.

Moge ber himmel fie bir erhalten, mein Sohn! Diefe Schate beweisen mir in ber That, baß beine Liebe auf teinnen murbigeren Gegenstanb hatte fallen können; aber sage mir, ift fie auch eben fo fon als reich?

Bas ihre Schönheit betrifft, fo tann ich euch leiber nichts bavon erzählen, weil fie mir felbft nicht bekannt ift.

Wie? du haft fie nicht gefehen und weißt nicht, ob fie foon ift?

Rein, ich habe noch nicht bas Glud gehabt, fie zu sehen; fie ist nur im Dunkel ber Nacht zu mir gekommen und will sich noch eine gewisse Zeit lang eben so vor mir verbergen: aber was auch Meliors Wille sein mag, ich werbe ihn stets verehren; ich will ihr in nichts missallen und werbe unter-würfig ben Augenblid erwarten, wo ce ihr belieben wird, sich meinen Augen anders zu zeigen.

Ou haft Recht, lieber Sohn, und ich lobe bich barob; diene beiner Freundin, wie sie es verlangt: ba fie reich, tugenbhaft und achtungswürdig ift, ba ihre Liebe bich ehrt, so wende, um sie zu erhalten, alle Mittel an, die du für tauglich erachteft, und hute bich wohl, jemals handlungen gu begeben, wodurch du fie verlieren konnteft.

Die Grafin fragte ibn bierauf, wann er gu feiner Geliebten gurudgutchren gebente.

Morgen, antwortete er, nach bem Mittageffen habe ich im Sinn, mich allein zu ihr zu begeben; ich werbe niemanben, wer es auch fein mag, mit mir nehmen, und bitte euch, meinen Befchluß hierüber nicht zu bekampfen.

Als die Gräfin von dieser Abreise borte, ward fie befürzt; gleichwohl stellte sie sich, als billigte sie den Plan und
verließ ihren Sohn, indem sie ihm recht viele Alugheit und
Berschwiegenheit wegen seines glücklichen Abenteuers empfahl
und ihn zugleich von ihrer Seite des tiefsten Geheimnisses
versicherte. Aber, ach! wie weit waren diese Borte von ihrem Perzen entsernt, als sie so sprach! Sie hielt sich durch
diese neue Entsernung für die unglücklichste aller Mütter und
ging ganz außer sich zum Könige. Lange war es ihr unmögtich, sich auszudrücken, so sehr hatten Schmerz und Thränen
sie übermannt; endlich aber erzählte sie alles, was sie so eben
gebört batte.

Es bleibt mir nur ein einziges Mittel übrig, fagte fie, und ich bitte euch, herr, wendet es an, wenn euch mein Lesben nicht gleichgiltig ift. Ihr habt eine schöne, tugenbhafte und wohlerzogene Nichte; gebt fie meinem Sohne zur Gesmahlin! Dieses neue Band wird ihn an uns feffeln und ihn von bem Teufel abwendig machen, ber ihn in Geftalt einer Frau verführt hat. Seine Einwilligung zu bieser heirath zu

exiangen, nehme ich auf mich, fraft eines Zaubers, ben ich zu bereiten verstehe und ben ich ihm in den Wein werfen werbe, welchen wir ihm bei Tische vorsesen wollen. Wir beibe, Herr, ihr und ich, werden uns stellen, als ob wir das Getränke kosten; eure Richte soll ihn zum Trinken aufforbern und ich hafte für die Beränderung: übrigens ist es schon genug, wenn er nur einen einzigen Tropfen trinkt; der Zauber wird seine Wirkung hervorbringen.

Der Ronig willigte in alles, nur um Parthenoper bei fich zu behalten. Man unterrichtete bie Richte von ber Rolle. bie fie au fvielen batte, und biefe Ralle mußte ibr um fo mehr gefallen, ale fie baburch bie Gattin bes iconften aller Manner werben follte. Babrend bes Abenbeffens manbte fie ibre gange Geschicklichkeit an, um ben Jungling aufzuheitern. Sie gab ibm ben bezauberten Bein ju trinfen: aber, o Bunber! faum batte er ibn verschludt, als fich feine Bernunft verfinfterte und verirrte, feine Reben maren bie eines Unfinnigen, er blidte bie Jungfrau gartlich an und sprach mit ihr von Liebe; ja er ging in seiner Narrheit so weit, bag er von ibr. ben Beweis ibrer Gegenliebe verlangte. Umfonft antwortete biefe, baß fie noch nicht feine Gemablin fei; er folug ibr vor, fie zu beirathen; ber Ronig gab feine Ginwilligung und bie Grafin nahm bie Sanbe ber beiben Berlobten und fügte fle in einander; hierauf ging fie mit bem Konig binaus und ließ fie beisammen. Parthenoper hielt in ber Trunkenheit, worein ihn ber Trant verfett hatte, beftige Reben an feine muthmaßliche Berlobte. Sie felbft mar über ihre Eroberung

fo entgudt, daß fie ihm in ihre Arme folof und audrief: O mein iconer Freund, wie freue ich mich biefes Zaubers! Ich werde euch also auf immer besigen und ihr seid fortan ber Macht biefer höllischen Melior entzogen!

Aber bei bem Ramen Melior gefcab ploblich ein neues Bunber; ber Bauber borte auf, bie Taufdung verschwand und Vartbenoper, ber bie Angen öfnete, ichauberte bei bem Anblid ber Jungfrau gurud, wie wenn er auf einmal einen Abgrund por feinen Rugen fich batte öfnen feben. Bum Saale binausfturgen, fich auf fein Pferd fdwingen, aus bem Ballafte entflieben und nach Blois gurudjagen, war fur ibn bas Bert eines Augenblicks. Unterwegs feufate und weinte er über feinen Rebler und fo langte er im Schloffe an. Sier war fein erftes, bag er fich auf fein Bimmer verfchloß und fic auf ein Bett marf. um bie verabichenungemurbige Lift ju verfluchen, wodurch man ihn zu biefem Berrathe verleitet batte. Die Grafin erfuhr die Klucht ibres Sobnes balb. Sie eilte ibm fogleich nach, um ibn nach bem Pallafte gurud gu bringen, aber fo ftart fie auch an feiner Thure pochte, fo inftanbig fie ibn auch bat, er mochte öfnen und Mitleib mit ihr haben, er antwortete in feinem Born : Rein, es ift auf immer aus zwifden uns beiben; ihr habt mein Unglud gemacht, ihr werbet mich nie wieber feben.

Umsonft brang bie Mutter aufe Reue in ihn, ihre Thranen und Bitten waren vergeblich und fie mußte unverrichteter Dinge wieder abziehen. Er aber sah wohl, daß er, wenn er nur einen Tag länger in Blois bliebe, fich ben aufdringlichen Jufprüchen bes Königs und bes gangen hofes aussehen murbe. Um bem zuvorzukommen, beschloß er, zu Melior zurudzukehren.

Alles genau betrachtet, fagte er bei fich felbft, bin ich ihr nicht ungehorsam gewesen; ich habe fie nicht besucht, aber ich bin ihr treu geblieben; wird fie meine Reue verschmähen können ?

In biefer füßen Hofnung bestieg er am andern Morgen in aller Frühe sein Roß und mit umbundenem Kopfe, wie wenn er unpaß wäre, ritt er allein zum Thor hinaus, unter bem Borwand, frische Lust zu schöpfen, und begab sich nach bem Ufer ber Loire. Der Ritter mit den zwöls Pferden erwartete ihn bort.

Rommt, fagte er zu ihm, ber Bind ift gunftig und man verlangt ichon lange nach euch.

Bugleich zeigte er ihm das segelsertige Schiff. Raum hatte der Graf es betreten, als die Ruber sich von felbst in Bewegung setzen und er sein Pferd samt dem Ritter verschwinden sah. In Chesdoire angelangt, traf er wie das erstemal ein prachtvolles Mahl an, aber er sehnte sich sehr nach dem Bette, um zu erfahren, ob er die Gewogenheit der Fee verloren habe oder nicht; als er sich niedergelegt hatte, löschen sich die Lichter wie gewöhnlich aus und man kann sich benken, in welcher Unruhe er setzt war. Er wartete eine Zeit lang und lauschte sehr ausmerksam; da er aber keine Tritte vernahm, glaubte er sich verlassen und sing schon an zu ver-



ameifeln. Dennoch tam Melior endlich und fragte ibn um bie Urfache feiner Thranen. Er ergante alles treubergig.

Euer Fehler ift unbebentend, antwortete bie Fee, und er reist meinen Born nicht nur nicht, sondern zwingt mich im Gegentheil, euch noch mehr zu lieben, ba er nur beweist, wie theuer ich euch bin. Wenn der König, wenn eure Mutter sich gegen mich verfehlen, was liegt mir daran, mein suber Freund? Du allein könntest mich beleibigen.

Mit diesen Worten umarmte sie ihn zärtlich und ber Friebe wurde alsbald mit den zärtlichsten Liebkosungen besiegelt. Parthenoper blieb noch sechs Monate bei der Fee. Gleichwohl konnte er nicht umbin, an die Thränen zu denken, die
seine Abwesenheit seiner Mutter verursachte; denn tros des
augenblicklichen Jorns, den er ihr gezeigt hatte, tros des
Schwurss, der seinen Lippen entsahren war, daß er sie nie
wieder sehen wollte, liebte er sie, wie es sich für einen braven Sohn geziemt. Dennoch vergingen mehrere Tage, ohne
daß er es wagte, Melior seinen Entschluß kund zu ihun.
Endlich gestand er ibn.

Freund, antwortete barauf bie Fee feufgend, jest habe ich Ursache, eine Treulofigkeit von euch zu befürchten. Eure Mutter wird euch verführen; ich bin barauf gefaßt, und weiß, was sie vermag. Um euch an sich zu fesseln, wird sie cuch vorschwahen, ich sei ein boser Geist, der sich in die Gestalt ihres Geschlechts vermummt habe; sie wird List und Liebtofungen anwenden, um euch zu veranlassen, daß ihr mich sehen sollt, und ihr werdet euch dazu bestimmen lassen. Aber,

mein Freund, bebenket wohl, daß ich diese grausame Behandlung nicht verdient habe. Wenn meine Liebe keine Reize
mehr für euch hat, so verlaßt mich, ohne mich zu entehren,
und macht mir das Leben nicht tausendmal bitterer, als selbst
ben Tod; benn wenn ich auch den Tod herausbeschwören werbe, er wird mein Geschrei nicht erhören. Dann wird keine
Bosnung, kein Trost mehr für mich sein; seber Augenblick
wird meine Schmerzen erneuern, verdammt zu Seuszern und
zu Thränen werde ich meine Tage und meine Rächte verweinen. Immer zu leiden und zu verzweiseln, immer um Gnabe zu siehen und sie nicht zu erlangen, das wird die Strafe
dersenigen sein, die euch zu sehr geliebt haben wird.

Nein, geliebte Freundin, antwortete Parthenoper, nein; ihr werbet nie Urface haben, eure Liebe zu bereuen. Gellte auch die ganze Welt sich verbinden, um mir die Riederträchtigkeit anzurathen, die ihr befürchtet, der ganzen Welt sollte es nicht gelingen. Ich wiederhole es, müßte ich nicht der elenbeste aller Menschen sein, wenn ich zum Dank für so viele Wohlthaten euch die Ehre rauben wollte! Wenn dieses Unglück geschehn sollte, so glaubt, daß ich die Vernunft verloren habe, oder glaubt vielmehr, daß es keine wahre Liebe mehr auf Erden giebt.

Unter folden Gesprächen brachten sie bie Racht zu; ihr herz war so betrübt, daß sie beibe bis zur Dammrung machten, ohne an Bergnügungen zu benten. Indes waren bie Binde ungunstig und Parthenoper mußte seine Abreise versichieben. Relior verwandte die Rachte, die sie noch bei ihm

aubrachte, gang allein bagu, bag fie ibn befchmor, bie feftaefette Buft. abanwarten, um fie ju feben. Er feinerfeits verfprad und fowor, ju geborden. Endlich geftatteten ibm bie Binbe, abzufegeln, und er tam in Blois an. Gobalb feine Rudlebr ruchbar murbe, ericienen alle Großen bes Reiche, bie Grafen, die Barone, ja ber Ronig felbft, um ibn pu befuchen. Er entließ fie alle bezaubert burch foine bof. tidteit und mit reichen Gefdenten. Wenn man fic munberte, ihn ohne Gefolg und Reifegerathichaften antommen an feben, fo erftaunte man noch weit mehr über bie Practliebe, womit er Gold, Berlen und Ebelfteine austheilte. Da man weber bie Quelle tannte, ber biefe Reichthumer entftromten, noch bie Art, wie er reiste, fo machte fich icber taufenb Bermutbungen barüber, immer eine abgeschmadter als bie anbere. Die Grafin batte mabrend ber Abmefenbeit ibres Gobnes Tag und Racht auf Mittel gefomen, ibn ber Dacht bet Bee ju entreißen. Gie fragte barüber ben Bifcof von Varis um Rath, ber nun ben jungen Grafen bei Geite nahm, fein Bewiffen wegen biefes ftrafbaren Umgangs erichredte und ibn ermabnte, burdaus feine Gelichte ju feben, um fich ju verficern, ob fie nicht ein vermummter bofer Beift fei; Die Mutter, bie auch etwas von Bauberfunft verftand, fagte, fie befite ein Mittel, ibn bas Fraulein feben au laffen, obne bas fie es weber erfabren noch binbern fonne: nemlich eine burd Zauberfunft gemachte Laterne, Die fo eingerichtet fei, bag nichts fie zu loichen vermoge. Partbenover ging in bie Salle, nabm bas ungludfelige Gefdent an und begab fic 15

mad Gefboire. Schon war bie Racht vorgefchritten, als ber Graf antam. Er ging fogleich in ben Hallaft, aber er verbara feine Laterne und foritt gar leife babin, gleich einem Dieb, ber tommt, um ein Berbrechen au begeben und entbedt au were ben fürchtet. Wie gewöhnlich fand ein großes Mabl bereitet , aber er lief burd bas Speifezimmer, obne fic aufaubalten und legte fich voll gufternheit ine Bett, fo febr brannte er por Ungebulb, Melior ju feben. Die Bachetergen loide ten fich aus, fie tam und legte fich an feine Seite. Er batte feine Laterne unter bie Dede verftedt : auf einmal aber jog er fie bervor, hielt fie ber fee vors Geficht und erblidte ibre unverbüllten Reize. Die batte fich etwas fo volltommenes feinen Augen gezeigt; aber er bemertte, bag fie obne Bemußtsein mar, und jest erft fab er ein, bag er einen Zehler gemacht batte. Boll Buth warf er feine Laterne weg, bag fie in Stude gerfuhr, und verfluchte ben Tag, ba er fie erbalten. In biefem Augenblid fühlte er, wie febr man ibn betrogen, ba bie Frau, bie man ihm als einen häßlichen Teufel gefdilbert batte, bas iconfte aller Beicopfe war.

Ach! rief er voll Schmerz aus, wenn ich mich nur wenigstens über fie zu beklagen hatte!

Gerne hatte er fich zu ihren Füßen geworfen, um ihre Gnade zu erfiehen, aber fie fah nichts, fie hörte nichts. Gine schreckliche Blage bedeckte ihr Gesicht. Ohne lange Scufzer, die fie von Zeit zu Zeit ausstieß, ohne einige Thranen, die fich aus ihren Augen ftahlen, hatte er fie leicht für tobt hal-

fen können. Endlich kam sie wieder zu sich und rief mit ele nem herzzerschneidenden Tone, indem sie in einen Strom von Thränen ausbrach: So bin ich denn entehrt! Ach, Parihenoper, Parthenoper, was hatte ich euch gethan, daß ihr mich so behandelt ?

Bei birfen Borten fiel fie von Renem in Ohnmacht. Endich, ale fie wieber jum Bewuftfein tam, fprach fie fofgenbermafen : Go bat euch alfo nichts gurudbalten tonnen, weber meine vielfachen flebentlichen Bitten, noch eure Somue re. Das ift ber lobn, ben tor fo großer Liebe beftimmtet. Run gut, ihr konnt gufrieben fein, ich bin jest auf mein ganges Leben lang ungladlich. 36 babe übrigens fein Recht, mid au bekfagen; fon lange fab ich mein Unglud voraus, alles funbigte es mir an; aber bie Liebe hatte mich verblenbet, und ich glaubte, euer Berg gleiche bem meinigen. Tros meiner Bitten babt ibr es babin gebracht, bag ibr mich fabet. Go vernehmt benn jest meine Geburt und eurer Reugierbe foll nichts mehr zu wunfden übrig bleiben. Mein Bater mar Raifer von Konftantinopel; ich habe burch feinen Tob bicfcs fone und große Reich geerbt, bas meine Bartlichfeit balb euch andieten zu tonnen hoffte, und bas Land, auf bem ihr fest athmet, gebort ebenfalls zu meinen Staaten. Um mich bes Ranges, ju bem ich bestimmt war, wurdig ju machen, fand mein Bater fein Bergnugen barin, mit großer Gorgfalt meine Rindheit zu erziehen. Er gab mir Lebrer in allen Biffenschaften. So lernte ich bie fieben Runfte, die Rraft ber

Bflangen, bie Seilung ber Rrentfeiten und bie Biffenicaft ber Bauberci. Dit fünfzebn Sabren batte ich meine Lebrer in ber fcmargen Runft bereits überitoffen, und es gab feinen Menfchen in ber Belt, ber fich in biefem Bunft mit mir batte meffen tonnen; aber ausgenommen in einigen Augen bliden, wo ich ben Raifer ergoben wollte, wandte ich bie Gebeimniffe meiner Runft nur an, um euch bieber gut loden, euch por meinen Unterthanen ju verbergen und euch gludlich ju machen. In biefem Mugenblid ift fie burch ben Rebler, ben ihr fo eben begangen babt, ju nichte geworben. 36 babe feine Baubermacht mehr und werbe fortan, fo lange ich lebe, fein einziges Bunber mehr verrichten tonnen. 3br fetbit werbet bes Benge fein und leiber werbet ibr , wie lich , bas Dyfer werben. Mit bem Tag wirb meine Schmach beginnen. Dann wird mein Sof, meine Sowester und bie Frauen meines Befolges in biefes Bimmer fommen; man wirb mich mit euch in biefem Bette feben; noch einmal, ich fann es nicht binbern und ich werbe nicht einmal fterben burfen, um mich ber Somad und Bergweiffung ju entzieben.

Beldes Eisenherz ware burch so fanfte Bormurfe nicht erweicht worden! Parthenoper war ganz zerknirscht, aber er fühlte fich so schuldig, daß er es nicht einmal wagte, um Berzeihung zu bitten.

D wie thöricht ift die Frau, die den Berfprechungen eines Liebhabers traut! fuhr die Unglückliche fort. Sobald wir ihnen zu ihren Freuden nicht mehr nothwendig find, laffen fie uns im Stich und alle gleichen einander. Ihr habt dies Beifpiel ber Berbordemeit befolgt, mein lieber Paribenoper: ia, ihr liebt eine andere, ber ihr mich verratben babt. Aber feib mobl auf eurer but! Unter ben Mittern, bie mein bof in biefem Mugenblide verbirgt, find mebrere, die mir zu gefallen fuchten: bentt euch, wie groß ibt Duth fein wirb, wenn fe erfahren, bas ihr mein Beite getbeilt, und was ihr von ihnen zu befürchten babt, wenn ich euch nicht vertbeibige ! Und, mein iconer Freund, weber ihr Born, noch felbft meis ne Samach, fo groß fie auch fein mag, betrabt mich fo febr, als bas Muglad, euch verloren zu haben. Du warft mein Bergnugen und meine grente, mein Stoly, meine Dofnung und alles, was ich fur mein ganges Leben an Glud auf ber Welt wünfchte; fortan wirft bu mir nichts mehr fein, als Thrauen, Schmerg, Rummer und emige Trauer. Man fann fic über ben Berluft von Reichthum troften, biefer läßt fic wieber erfeten; aber wenn man bie Ehre und ben Geliebten auf einmal verloren bat, bann barf man nur noch leben, um su weinen.

So fprechend brach die ungläckliche Raiferin in Thranen aus. Papthenopex feinersotts raufte fich die Paare und verwunfchte die Grafin und den Bifchof.

Sh verbiene ben Tob, sprach er, ich habe euch verrathen, ich habe euch entehrt und mein Berbrechen ift unverzeihlich; aber biefer schwarze Plan wurde nicht von mir selbst entworsen. Mein herz, dem ihr so theuer seid, hätte ihn nie gestaft. Es ift wahr, ich hätte ihn mit Abscheu verwerfen sollen und ich muß mein Berbrechen gestehen. Ich verlange

aber auch nicht, daß ihr mir verzeihen folkt. Statt mich zu pertheibigen, überlaßt mich vielmehr der Strase eurer Ritter, damit sie mich umbringen; ich will es, ich will es, der Tad wird wenigkous meinen Qualen ein Ende machen

Bahrend er fo fprach, begann ber Tag ju: grauen. Jest traten bie Frauen und Bumpfnauen, welche bie Rafferin bes bienten, nebft ben Roning - und Burftentochtern, bie ibre Bes fellichaft bilbeten, in ihr Gemach. 3br Erftaunen mar außerl orbentlich, als fie einen Mann bei ihr faben, und tros ibrer Ehrerbietung tabelten fie bie Raiferin , baf fie phie Schaum einem Unbefannten preisgebe, wornach gekronte Rurften fic fo feuria febnen. Man tann fich benten, in weld foredlicher Lage Vartbenover bei biefen Bormurfen mar; er munichte fich in diesem Augenblid in die tiefften Tiefen berbolle. De es indes immer heller wurde und bie Frauen ben benünftige ten Liebhaber beffer feben tonnten, fo geriethen fie: in Berwunderung über feine Reize. Gine nach ber gubern trat beran, um ben iconen Jungling ju betrachten: ja felbft bie ficie geften , bigjenigen , bie am meiften Jorn gegen ihn gezeigt hatten, founten fich beg nicht erwehren. 3bre Augen ftrable ten von milberem Feuer und teine einzige batte, fobalb fie ibn gefeben, Rraft genug, ibm einen Bormurf ju mochen. Inamifden trat Urrate, bie Schwefter ber Raiferin, in's Bimmer. Dan batte fie gewedt, um ihr bas unselige Abenteur ihrer Schwester zu erzählen, und fie war alebafo mur halbgekleidet berbeigelaufen. Als fie erschien, zogen fich die Branen alle zurud. Urrate war foon und ausnehmend wohle

geficitet: man batte fie im ganzen Raiferreich bewundert; wenn Melfor nicht gewesen ware; besonders aber befaß sie einen toffdaren Borzug, nämlich ein zärtliches herz, und obschon dieses herz noch nicht geliedt hatte, so hatte es doch Mitgefäßl für die Schwachheiten der Liebe. Da sie die Refgung ihrer Schwester seit einiger Zeit von Melsor selbst wußte, so waren ihre ersten Borte, daß sie um Gnade für Farthenoper hat.

3hr habt ihn geliebt, sagte fie, und ficherlich konntet ihr teinen eurer murbigeren Liebhaber mablen. 3ch habe selbst auf ben Gesichtern bersenigen, bie euch zu tabeln wagten, gelesen, bas sie euer Glud beneiben. Er ift ftrafbar, bas gebe ich zu; aber man hat seine Jugend und Unersahrenheit trre geführt. Er bereut seinen Fehler nur zu sehr, und seber Kehler ist verzeihlich.

Ach! antwortete Melior, wie leicht ift es euch, von Liebe zu sprechen, mabrend ihr felbst nichts davon empfindet, und ein verzweifeltes herz zu tröften, während ihr glidkich seid! Es ist aus und vorbei, es giebt tein heilmittel mehr für meine Letben und ich kann ihm nicht mehr verzeihen.

Ich weiß, liebe Schwefter, versette Urrate, welche Urstate ihr zum Rummer habt; aber wenn man jung, schön und im Besit eines großen Reiches ift, kann man fich ba unglicklich nennen? Folget mir, vergest ein Unrecht, das noch gut gemacht werben kann, und die Gnabe, die ihr schenkt, möge bas Pfand einer neuen Liebe sein.

Großer Gott, wie tonnte ich benjenigen lieben, ber mich

ohne Grund verrathen, benjenigen, ber mich mit Schmach überhäuft hat und um beffen willen ich nicht mehr wage, meine Augen über die Erde zu erheben! Rein, ich kann es nicht. Ich hatte bereits seinen erften Fehler entschuldigt und bas war untlug; wenn ich auch biesen entschuldigen wollte, so würde ich balb noch guberes zu verzeihen haben, oder vielmehr ich müßte in ewiger Augst und ewigem Kummer leben.
Wöge er seine Tage im Frieden hindringen, ich wünsche es, aber sedes Band zwischen uns ist aus immer zerriffen.

Ja, meine liebe Melior, noch einmal, ihr habt Gründe, euch zu beklagen, und um fo gewichtigere Gründe, da eure Gefälligkeiten gegen ihn öffentlich geworden find; aber gerade biese Öffentlichkeit kann euch zur Entschuldigung dienen. Schon lange dringen eure Barone in euch, daß ihr euch einen Gemahl wählen follt; erklärt ihnen nun, daß dieser Gemahl Parthenoper ift. Er hat die beiden Eigenschaften, die sie verlangen, Tapferkeit und Schönheit. Wie könnten sie sich weigern, den helben Frankreichs als ihren herrn anzueretennen!

Rein, erklärte Meltor, nein, ich werbe niemals benjenigen zu meinem herrn machen, ber mich entehrt hat. Meine liebe Urrake, o! ich wiederhole es, ihr kennet die Liebe und ihre Schmerzen noch nicht. Die Berdrieslichkeiten, die ein Geliebter verursacht, find schredlich: es giebt keine Qualen, die ihnen gleichkommen. Bermehrt die meinigen nicht durch eure Reden, ich beschwöre euch darum, und zum lettenmal, sprecht mir nie mehr von ihm.

Urrale beirubte fich febr über biefe Antwort, benn fie war Parthenopex von Berzen zugethan; fie wagte es jedoch nicht, noch mehr zu feinen Gunften zu fprechen, und fügte bios hinzu: Es ist wahr, ich wußte nicht, was Liebe ist, aber da sie so viel Unglad verursacht, da ihr Jorn so furchtbar ist, so will ich sie auch nicht kennen lernen.

Babrent biefer Beit weinte Bartbenover und barmte fic ab, ohne auch nur gu boren, was man fur ober gegen ibn faate, fo febr war er niebergeschlagen; enblich fant er auf. Bebt tamen bie Frauen gurud, um ibm feine Rleiber gu bringen, und alle in bie Bette ftritten fich um bas Glud, ibn an bebienen; aber es waren nicht mehr fene brachtvollen Bleiber, Die ibm feine Rreundin gu feinem Gomude gegeben batte, sonbern bie nämlichen Rleiber, bie er trug, als fie ibn im Arbennenwalde irre führte: feine einfachen Sporen ohne Gold noch Silber, feine hofen, welche bie Beit zu furz gemacht batte, fein Gurtel aus irlandifchem Leber, mit ben Jachgeratbicaften verfeben; mit einem Bort, fein ganger Sagbanjug. Ale er angezogen war, gab ihm Urrate fein elfenbeinernes born, bas er um ben Sals hangte, und legte ibm felbft feinen grantuchenen Mantel mit grunem gutter um bie Soultern; er fnupfte ibn feft und ging bann binaus, ohne ein einziges Bort ju fprechen. Die Frauen verfolgten ibn mit ben Augen, fo lange fie tonnten ; ja obne bie Anmes fenbeit ber Raiferin und bie tiefe Trauriafeit, in bie fie perfunten ichien, batten fie vielleicht Berfuche gemacht, ibn gurudjubalten; alle aber bedauerten feine Abreife und alle

meinten. Gelbft bie amei Sunbe, bie Meller ihm gur Gefell-Thaft gegeben batte, ichienen Mitgefühl für fein Unglud an Saben; aber fie liebtosten ibn nicht mehr und borten auf; ibm ju folgen. Die gute Urrate war bie einzige, bie ben von allen Berlaffenen nicht verließ; fie wollte ibn aus Rreundfcaft jum Pallafte binaus geleiten und bas mar Mug von ibr, benn obne fte ware er verloren gewesen. Alle bir Grafen, herren und Ritter, bie: Melior gugethan maren, fei es nun aus blogem Dienfteifer ober aus Sofnung, ihre Sand gu eta balten, lauerten ibm auf bem Bege auf, um fich ju rachen. Die Chrfurcht, bie fie Brraten ichulbeten, bielt fie in Schranten; gleichwohl zogen fie mit Schmafreben gegen ibn los, ja mehrere ließen fich fogar folde gegen ihre Gebieterin entfahren. Als Parthenoper ben Pallaft verließ, traf er feine altes Pferd mit feinem aften Gefdirr und feinem Jagbfattele Ein fegelfertiges Schiff wartete fein am Safen , Arrate bieg ibn es besteigen, aber in bem Mugenbild, wo fie ibm Lebes wohl fagen wollte, murbe fie bon bem Buftand ber Bergweiflung , in bem er abreiete, genibrt. Gie tointe fit nicht entschließen, ibn fo fich felbft ju überlaffen, und befchloß baber, fich mit ihm einzuschiffen, um ihn bis nach Blois ju geleiten. In ber That ichien mir nie ein Mann von fo bitterem Schmerz verzehrt. Seine Trautigfeit blieb fich mabrend ber vierzehn Tage, welche bie Reife bauerte, gleich. In Rantes angelangt, foiffte er bie Loire aufwarts; enblich, als er nabe bei Blois mar, feste ihn bie Prinzesfin mit feinem Pferbe auf bas Ufer aus; fie ermabnte ibn, fich gu trosten, und kehrte baik all ihrer Schwestei zurud. Jeht erk fühlte er die ganze Bitterkeit seines Schiksteit; bieses Uset war dasselbe, auf dem ihr in den glückichken Zeiten, in denen er von Melior geliebt wurde, das Zauberschiff zweimal abgeseht und abgeholt hatte. Wie schrecklich dagegen wat setzt seine Lage:! Bet diesem Gedanken wollte sich ihm das Derz zerspalten, ein allgemeines Schandern bestel ihn und er samt dewüßtlos auf den Sand. Zwanzigmal hinter einander kam er wieder zum Bewußtsein, um es aufs Nene wieder zu werlieren; endlich vief er: Warum din ich gedoren, da ich zu diesem schanderhaften Schicklal bestimmt war! Warum din ich nicht wenigsens gestorben, ehe ich die Schönheit kennen lernte, die ich verrathen habe! Ach! sie hatte mir ihr Perz und ihr Leeben zeschenkt, und ich Unglücklicher, ich habe sie mit Schmach bedeckt.

Inbent er fich biefen traurigen Betrachtungen überließ, bieb Parthensper ben ganzen Tag über unbeweglich am Ufer Spen. Endlich als die Racht ihn vertried, bestieg er sein Pferd und vitt im Brad zur Stadt hinein. Der Pförtner, ber ihn erkninte, beeilte sich, ihm zu öfnen; als et ihn aber in atten Aleibern, blaß, traurig und weinend sah, so weinte ber gute Disnet ebenfalls. Der Graf war so ganz außer sich, daß er, ohne zu bedenken, was er that, in seinen Saal hinein vitt. Seine Attier halfen ihm absteigen: aber umsonst begräßten sie ihn, umsonst suchen sie ihn durch ihre Reden auszuheitern; er antwortete ihnen nichts und verschloß sich alsbald in einem andern Zimmer. Die Gräfin, seine Mut-

der, tam fogleich herbeigelaufen, klopfte an bir Spare und rief ihn bei feinem Ramen.

Ihr habt mich betrogen, antwertete er; burd eure treulofen Rathe und euer fluchwürdiges Gefchent habe ich mich verleiten laffen, die Gebieterin meines herzens zu verrathen. Lebt wohl auf immer, sucht euch einen andern Sohn, benn fortan bin ich nicht mehr ber eure!

Bei biefen Borten zuschlug fich bie alte Frau ihre Bruft, fie bat ihren Sohn um Bergeihung und betheuerte, fie habt gewiß nicht sein Unglud gewollt, sondern im Gegentheil ihm einen Dienst zu erweisen gesucht.

Der Ronig wird fogleich bierber tommen, feste fie binau, er wird mit bir von feiner Richte fprechen, wirft bu es wohl noch langer magen, bie Gemablin, die bir bein berr gegeben bat, auszuschlagen! Und ift es nicht weit beffer, im Schoop feiner Familie geehrt und bochgefdatt zu leben. ale fich in einem fremben Lanbe bei einer unbefannten grau in Dunkelbeit zu begraben? Wenn bu übrigens nichts als eine Areundin willft, für die eine, die bu venloren boft, tounft bu leicht taufend andere finden. Bo ware in grantreid bie Arqu, die fich nicht fcmeicheln wurde, von Parthonoper geliebt ju werben? Lieber Gobn, habe Milleid mit und; beis ne Ritter erwarten bich, tomm und verbreite Grobucteit unter biefen braven Leuten, bie bich lieben, und bie bein Rummer untröftlich macht. Betrübe nicht bie Frangofen ; bie ents gudt berbeieilen, um ibren Retter wieber ju feben. Benn irgend jemand ftrafbar ift, fo bin iche: wende beinen Born gegen mich allein, aber ftrafe nicht beine Freunde und Diener fur ein Berbrechen, bas fie nicht begangen haben.

Diele Borte machten einigen Ginbrud auf Partbenever : bei ber Stimme feiner Mutter murbe fein Inneres einen Ingenblid gerührt, besonders gieng ihm nabe, was fie über feine Ritter fagte, benn bie Anbanglichfeit biefer treuen Baffengenoffen batte tom gefdmeidelt, und er machte fic Borwurfe, bag er fie fo fonell erwidert babe. Aber fein Gomers war fo fart, bag er alles anbere überwog; er öfnete nicht und brachte bie gange Racht unter Thranen gu. Geine Ritter waren indes beinabe eben fo traurig, wie er; feiner pon ibnen wollte fich jur Rube begeben. Sie tamen jeben Mugenblid einer nach bem andern, um an feiner Thure ju laufden, ob er noch folunge, und entfernten fic bann tiefbetrübt. Balb verbreitete fich bie Radricht von feiner Anfunft und feinem Rummer. Det Ronig fdidte ibm, um ibn au troften, biefenigen bon feinen Bifcofen, Ergbifcofen ober Beiftlichen, bie am beften fone Borte maden fonnten. Gie bielten lange Reben an ibn , auf bie er feine Gilbe antwortete, und mußten weinend wieber abgieben. Endlich tamen feine Anverwandten und Freunde felbft, brachten aber eben fo wenig ju Stande. Entschloßen ju fterben, af er nur noch viermal in ber Boche und gwar nichts als Gerften - ober Daberbrob, fein Getrant beftand aus Baffer; er ließ fic Ragel und Saare madfen , mufch fein Geficht nicht mehr, legte feine Rleiber nicht ab und führte fo ein ganges Jahr lang bas Leben eines Bugenben. Er war nicht mehr jener

blühende schöne Jüngling, an dem sich die Angen nicht fatt sehen konnten, sondern blaß und mager, so daß man ihn kaum mehr erkannte. Bereits hatte er nicht mehr Krast genung, allein das Bett zu verlassen; wenn er geben wollte, so nungte man ihn flühen. Was übrigens seine Kräste am mehren schmächte, wan weniger, diesek frenge Fasten, zu dem er sich verdammt hatte, als die verzehrenden Gedanken, der nen er sich mit schwerzlichem Bergnügen, hingab. Aug und Nacht seufzte er, Aug und Nacht schwebie der Name Metion auf seinen Lippen. Endlich wurde er es müde, den Tod zu langsam für seine Wünsche herannahen zu sehen, und er bes schloß, ihn zu beschleunigen; aber der Tod, den er sich zu geben gedachte, war ein schrecklicher. Er faßte den Entschluß, sich in den Arbennenwald zu verfügen und dort den wilden Thieren preis zu geben, um von ihnen gestessen zu werden.

Auf biefe Art, fagte er, muß berjenige fterben, ber feina Geliebte betrogen bat.

Die Ausführung des Planes, den Parthenoper gefaßt hatte, war nicht leicht, denn man hatte ihm alle seine Baffen weggenommen und beobachtete ihn sehr sorgsältig. Er konnte sie nur durch eine Art Lift wieder erlangen und getiff die Sache folgendermaßen an. Er hatte in seinen Diensten einen jungen Anappen, Ramens Guillemot, den Sohn eines sarazenischen Königs, den sein Bater nach Frankreich geschickt hatte, um die Sprache dieses Landes zu erlernen und die Sitten seiner Einwohner sich anzueignen. Guillemot liedte seinen Perrn Parthenopex zärklich. Der Graf liedte ihn gleich-

falls fehr: in er war ber einzige, beffen Dienke er bisher angenommen, meb ber einzige, ben er beauftragt hatte, ihm alle zwei Tage bas Wasser und das rauhe Brod zu bringen, wovon er sich nährte. Eines Abends, als der Anappe mit dieser elenden Kost hereintrat, sprach Farthenopen zu ihm: Mein lieber Guillemot, ich muß gestehen, daß mein Betragen bisher ger zu unversändig war; ich sehe mein Unrecht ein und will endlich die Stimme der Bernunft hören. Ich wende mich an dich, du kannst mir helsen.

Man tann sich benten, wie groß bas Entzüden bes treuen Anappen war, als er biefe Worte hörte. Freubenthränen ftürzten aus seinen Augen. Er warf sich seinem guten herrn zu Süßen und schwor, ihm in allem zu bienen, und müßte er auch sein Leben opfern.

Geb, fattle mein Pferd, verfette Parthenoper, und führe es mir ber, wenn alles zu Bette ift. Wir wollen zusammen ausreiten und ich gebente mich im Freien zu zerftreuen. Bor allem aber nimm bich wohl in acht, baß man bich nicht fiebt.

Guillemot gehorchte, ohne im mindeften zu argwöhnen, daß er betrogen wurde. Er führte zwei Pferde ber, schnaute dem Grafen die Sporen um, half ihm auf sein Pferd steigen und ritt voll Freude mit ihm zur Stadt hinaus. Am Ufer der Loire angelangt, schlug er ihm vor, sich zu baben, um die glüdliche Beränderung, die er versprochen hatte, mit seinem Außeren zu beginnen.

Mein Freund, antwortete Parthenoper mit matter Stimme, weber biefer Grund, noch ber Bunfch spazieren zu reis ten, hat mich bestimmt, Blois ju verlaffen, fendern ich bin mübe, fo lange ju bulben und will endlich unter ben Zahnen ber Ungeheuer in ben Arbennen meine Schmerzen enbigen.

Als Guillemot biefe Borte borte, übertam ihn ein folher Schmerz, baß ihm die Stimme verfagte, um zu antworten. Endlich bat er schluchzend um Erlaubnis, seinem herrn bis in den Balb zu folgen, um bort mit ihm zu flerben.

Rein, antwortete ber Graf, ich muß flerben, weft ich meine Geliebte verraihen habe. Du aber, ber bu keinen Grund haft, bas Tageslicht zu haffen, lebe, mein Freund; tehre in beine heimath zurud, um bas Glud beines Baters zu machen, und möge ber himmel euch beiben lange Jahre ohne Rummer fchenken!

Lieber herr, antwortete ber junge Sarazene, fprecht mir nicht von Baterland, noch von Glud. 36 habe ench mein Leben gewidmet, als ich in euren Dienst trat; ich verlaffe ench nicht mehr und nur ber Tod foll mich von euch trennen.

So sprechend drobte er, sich felbst das Leben zu nehmen, wenn die erbetene Erlaubnis ihm verweigert wurde. Parthenoper konnte einer so zärtlichen Anhänglichkeit nicht widerstehen. Überdies erlaubte ihm feine Schwäche nicht, weber allein auf noch abzusteigen und ein Knappe wurde ihm nothwendig. Er gestattete daber Guillemot, ihm zu folgen, nahm sich aber sest wor, sich von ihm zu trennen, sobalb er in der Rähe des Waldes angelangt wäre. Guillemot war sehr erstreut, trodnete seine Thränen und folgte nach. So ritten

fie beibe fort, bis es Tag wurde. Dann bielten fie an, um nicht erfannt zu werben, und fo lange fic auf frangofischem Gebiete maren, zogen fie nur bei Racht weiter. Erft als fie bie Grengen überfdritten batten, ließen fie biefe Borfict aus ben Augen; aber nun trennte fich auch Parthenoper von Guillemot. Buvor aber trat er mit ibm in eine Rirche und ließ ihn bafelbft taufen. Der Graf felbft mar fein Batbe und er erhielt ben Ramen Anselet. Go gab ibm Bartbeno. ver aleichsam jum Abschiebe bie Boblthat bes Chriftenthums und führte barauf feinen Entichluß aus, fich von ibm gu trennen. Er benütte biezu bie Beit, wo biefer ichlief, und ritt allein weiter. 3mar fab er voraus, baß er burch biefe Rlucht bas Berg bes guten Junglings fcmerglich betrüben murbe, aber auf die andere Art batte er ibn ins Berberben gefturat, und ficerlich mar es noch beffer, ibn auf einige Augenblide in Trauer zu verfeten, als einem gewißen Tobe entgegen ju führen. Dit Tagesanbruch machte Anfelet auf und fleibete fich fogleich an, um feinen Berrn zu bebienen. Aber wie groß mar fein Somerz, als er ibn nicht mehr fab. Er rief ihm mehreremale, er fuchte ihn überall und rief endlid aus: Ach, herr! ibr babt mich betrogen, aber obicon ibr von mir gefloben feib, so werde ich cuch boch bis jum Tobe begleiten.

Zugleich fattelte er sein Pferd und ritt aufs Gerathewohl hinter bem Grafen brein. Auf diese Art zog er ben ganzen Tag weiter, fragte alle, benen er begegnete, nach Parthenoper, suchte ihn in ber Ferne mit den Augen, rief ihm aus

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

Leibesfräften und anderte zwanzigmal hinter einander feinen Meg, um ibn aufzufinden. Die Racht überfiel ibn mabrend biefer pergeblichen Rachforfdungen. Sett mar er genothigt. anzubalten, und er barmte fich febr ab. Indeg mar ber Graf icon feit mehreren Stunden in ben Arbennen angelangt. Er batte fein Pferd icon an bie gefährlichfte Stelle bes Balbes getrieben. Sier befanden fich in ber That lowen, Leoparben, foredliche Schlangen und wilbe Thiere aller Art. Er borte fie ju feinen Seiten gifden und brullen, und fcmeidelte fich, baß fie uber ibn berfturgen murben; aber fraft ber Beffanbigfeit bes Diegefdide, bas bie Ungludlichen immer perfolgt, verschonten fie ibn: benn fo groß ift oft bie Mibermartiafeit bienieben: wer leben will, ber flirbt, und ber Ungludliche, ber ju fterben begebrt, lebt wiber feinen Varthenover meinte im Anfange, Die Thiere fürchten fich, beran ju naben, weil fie von feinem Pferbe erichredt Teien. In diefem Glauben flieg er ab, überließ es fich felbft und feste fich einige Schritte von ba auf einen fpisigen Relfen. 3m Augenblid erfcien ein ungeheurer gome, aber er fturzte fich auf bas Pferd los und big es graufam. Das vermundete Thier entledigte fich aber feiner und entflob athemlos burch ben Balb bis ans Ufer bes Meeres. Sier begann es, gleich als wollte es um Silfe rufen, fo fart und fo lange ju wiebern, bag bas Geftabe fernbin ertonte. In biefem Augenblid tam ein Schiff vorbei, worauf eine Ronigs. tochter fubr, bie nach ibrem Schloffe reiste. Die Jungfrau borte bas Biebern und machte ihren Lootfen Marut barauf aufmertfam.

Ebles Fräulein, antwortete biefer, ich habe es wie ihr gehört, aber es kommt aus der Öbe des Arbennenwaldes. Ohne Zweisel gehört dieses Pferd einem Unglücklichen, der an dieser Rüste Schiffbruch gelitten und sich im Walde verloren haben wird. Bermuthlich wird er daselbst umkommen. Übrigens, wenn ihr es erlaubtet, so wollen wir, meine Kameraden und ich, ans Land steigen, um ihn zu suchen. Bielsticht würde es uns gelingen, ihn zu sinden, denn der Mond scheint hell und der Himmel ist sehr klar, und in diesem Fall hatten wir das Glück, eine Seele gerettet zu haben.

Moge ber himmel ihn erhalten, ich muniche es von gangem herzen, verfeste bas Fraulein; aber um fein Leben zu retten, wollen wir wahrhaftig bas unfrige nicht in Gefahr fegen.

Das werben wir auch nicht, ebles Fraulein. 3ch weis ein Zaubermittel, bas biese wilben Thiere in ben Arbennen alle mit einander bezaubern kann, und kraft beffen wir ohne Gefahr in den Balb bringen werben.

Maruk war ein weiser und geschieter Greis, ber wäherend seines Lebens viel gesehen und viel gesernt hatte. Seine Erfahrung war so bekannt und er gab sein Bersprechen mit solcher Zuversichtlichkeit, daß die eble Jungsrau sethst and Land zu steigen beschloß, um an der guten Handlung, die er vorgeschlagen hatte, Theil zu nehmen. Man setzte also einen Nachen aus und landete. Nachdem Maruk seine Zaubersormel gesprochen, drang er in den Balb. Bet seiner

Etideinung floben bie Schlangen, die Drachen und bie Tiger voll Entfegen, ober brudten fie fic auf die Erbe, gleich als mollien fie feine Blide vermeiben. Balb bemertte er Blut: es war baffelbe, welches bas Pferd burd feine Bunbe verloren batte. Er verfolgte bie Spur und gelangte an ben Drt, mo Parthenover fag. Ale biefer fic burd biefe Schaar entbedt fab, fließ er einen tiefen Seufger aus. Bei bem Beraufc, bas er machte, brebte bie Jungfrau ben Ropf und bemertte einen Mann, beffen Außeres bie größte Beraweiflung anfündigte. Seine Rleiber maren gerriffen, feine Saare wild verworren, feine Lippen troden, feine Augen roth, feine Bangen endlich blag und von Thranen gefurcht. pon Mitleib bei biefem Anblid naberte fie fich ibm, um ibn begrugen. Er borte im Anfang nichts, fo febr war er in feinen Somera verfunten. Als fie aber mit lauterem Tone ben Bunfc wieberholte, ibn gludlicher ju feben, antwortete er: Moge ber Simmel euch gludlich machen, eble grau, ich verzichte barauf.

Sofort bat fie ihn, ju sagen, burch welches feltsame Abenteuer er fich in diesem Walde verlassen und in dem unglüdlichen Zustande, den er andeute, besinde. Er ersuchte sie dagegen, ihn nicht weiter durch unnüte Fragen zu belästigen und sich zu entsernen, um ihn sterben zu lassen. Der Ton, womit er dieses aussprach, rührte das Fräulein dis zu Thränen. Sie stieg von ihrem Maulthier ab und beschwor den Unglüdlichen von Reuem, ihr zu sagen, ob sie seinen Kummer nicht auf irgend eine Art lindern könne.

Meine Leiden find zu groß, antwortete er, fie gestatten tein heilmittel. Übrigens will ich fie auch nicht heilen, fonsbern tomme hierher, um fie zu endigen, und bitte euch noch einmal, eures Beges zu ziehen und euch dem Glad, bas ich erwarte, nicht zu widersetzen.

Rein, herr, so febr ihr auch bitten moget, so wird mich boch nichts von hier entfernen, außer wenn ihr die Gefälligkeit haben werbet, mir enern Namen und eure heimath zu fagen.

3ch weiß, eble Frau, welche Ehrfurcht ich bem Range, ben eure Rleiber ankündigen, und vor allem eurem Geschlechte schnlich bin. Aber ihr erniedrigt euch, den verächtlichften und ruchloseften der Menschen zu bitten. 3ch bin ein Elender, der bie schwärzeste aller Berräthereien begangen hat. Dies ift mein Name, da ihr ihn wissen wollt, ich habe keinen andern und darf keinen andern mehr haben.

Und ich, herr, will euch ben meinigen sagen, und ware es auch nur, um euch zu zeigen, baß ich von eurer Seite vielleicht einige Rücksichten verdiene. Ich bin die Tochter eines Raifers, meine Schwester ift Raiferin und ich bin im Begriff, Königin zu werben. Seht, das ist diesenige, gegen die ihr einige Gefälligkeit zu zeigen verschmähtet, obschon sie sich eures Unglücks erbarmt hat; mit einem Wort, ich heiße Urrake.

Bei bem Ramen Urrate erröthete Parthenoper bor Schaam und folug die Augen nieder; aber biefer Rame, ber ihm fein Berbrechen und feine Liebe jurudrief, ergriff ihn mit fo fdmerilider Gewalt, bas er bas Bewußtfein verlor. Urrate folog ibn in ibre Arme, um ibu wieber ju fich ju bringen : und jest erft erfannte fie ibn wieber. 3bre Mugen tonnten bie feltsame Beränderung, welche bie Traurigfeit an ibm bervorgebracht batte, nicht genugfam betrachten, und mas aus biefem Jungling, bormals bem iconften auf ber gangen Erbe, geworben mar. Sie beschloß, ibn aus bem Balbe gu fubren und mit fic auf ihr Schiff ju nehmen, aber um feine Einwilligung biegu gu erhalten, mußte fie ihn taufden. Gie ftellte fic baber, als batte fie ibm eine frobe Botichaft ju verfünden und fprach ju ihm : Berr, ich bante Gott, bag er euch bier in meinen Weg geführt bat und mir eine unnötbige Reise nach Kranfreich erspart ift, wo ich euch auf Befehl meiner Schwefter auffuchen wollte. Rachbem fie euch einige Beit in bitterem Rummer gelaffen, bat fie endlich eure Rechtichaffenbeit anerfannt und eurer Liebe Gerechtigfeit angetban; wenn ihr fie beleidigt habt, fo bat ein Jahr ber Ebranen euren Fehler mohl getilgt. Rommt, Berr, empfangt eine Bergeibung, bie ich euch felbft mit Bergnugen aberbeingen wollte. Melior ichentt euch ihr Berg wieber, fie will eure Bemahlin werben; trodnet alfo eure Thranen, ba bas Blud. ench aufe Neug lächeln wird. Kommt mit mir, wir wollen einige Zeit aufgmmen auf meinem Schloffe Salence gubringen; fobalb ihr bann bie Frifche und Bluthe ber Gefundbeit wieder erlangt habt, die euch vormals fcmudten, fo wollen wir mit einander zu berjenigen flicben, bie euch liebt.

Diese füßen Worte gaben Parthenoper bas Leben wieder.

Urrate, rief er, theuerfte Urrate, tauschet ihr mich nicht? 3ft es auch wahr, bag meine Frau mir verzeiht und bag sie sich ber Leiben erbarmt, die mein Berbrechen nur zu sehr verbient hatte? Wie ? ich sollte in ihrem Berzen noch Liebe sinden, und Melior, die ich so schändlich verrathen habe, könnte sich entschließen, mich aufs Neue ihren Freund zu nennen?

Sa, mein lieber Parthenoper, und ich floge euch keine faliche Bofnung ein; übrigens mußt ihr biefenige kennen, von ber ich fpreche, und ihr wißt, baß ihr herz zu zärtlich ift, als baß fie lange leben könnte, ohne euch zu lieben.

Ach ja! bas ist meine Melior: auf ber ganzen Erbe ist teine Frau, bie ihr gliche, und wohl erkenne ich sie an biesen Jügen. Urrake, von biesem Augenblid mache ich mich zu eurem Anecht; führt mich, wohin euch beliebt, ich folge euch ohne Sträuben und werbe nie vergessen, welche Wohlthat ihr mir erzeigt habt. Ach, als ich nach meiner Schandthat von ihr verjagt wurde, da waret ihr freundlich genug, mich zu entschuldigen; ihr manbtet alles an, wozu euch der Name Schwester berechtigte, um mir ihre Güte wieder zuzuwenden. Dieser neue Dienst ist der zweite, den ich euch verdanke.

Parthenoper verließ wirklich seine Einsamkeit und ging mit Urrake und Parsewis, ihrer Muhme, auf ihr Schloß Salence, wo er lange Zeit bei den Frauen lebte. Bom Morgen dis zum Mittag waren die beiden Frauen nur besschäftigt, ihn von seinem Rummer abzulenken und ihn durch ihre Gespräche, durch verschiedene Spiele ihrer Ersindung und durch immer neue Vergnügungen auszuheitern. Zu-

meilen agben fie ibm, um feine Dofnung ju nabren und feine Beiterfeit baburd ju vermehren, falfde Briefe von Melior, bic voll Liebe maren. Dies mar gwar eine Luge, aber mer modte fie barum tabeln ? Diefe Luge machte ibn gludlich! Birtlich erhielt er in furger Beit feine Reize und urfprunglide Sconbeit wieber, und awar jum Unglud feiner Erofte-Alle beibe entbrannten in Liebe gegen ibn, und ach! arober Gott, wo ift bie Frau, die fich nicht in ihn verliebt batte! Bie oft beneibete nicht Urrafe jeben Tag bas Glad Meliore! Gleidwohl ichatte fie immer in ihm ben Geliebten ihrer Somefter und beschräntte fic auf eine gartliche Freundfcaft, bie faft eben fo lebbaft mar, wie bie Liebe. Bas Varfewis anbelangt, fo verbrachte fie ihre Tage mit Seufgen und mit Rlagen. 3br einziges Bergnugen mar, biefen fo vollenbeten Mann ju betrachten, biefen berrlichen Buche, biefe ganberifden Augen, biefes volltommene Geficht; und nie tonnte fie ihn anseben, ohne bag ihr Leiben fich baburd vermehrt batte. Dennoch trug fie Gorge, ihren Somere unter einer erfünftelten Freude ju verbergen. Aberrafot burch bie lange Abwesenheit ihrer Sowester forieb bie Raiferin ihr einen Brief voll Freundlichkeit, worin fie fic beklagte, baß fie von ihr fo verlaffen worden fei. Urrate magte es nach fo gartlichen Bormurfen nicht, langer in Salence gu bleiben, fo gern fie auch bort mar; fie reiste ab gur großen Bufriebenheit ber Parfemis, bie fich nun mit Perthenoper allein befinden follte. Diefer aber betrübte fich über bie 216reife feiner treuen Freundin und bat fie, bald gurud gu tommen. Ach! fie war noch welt betribter als er, daß fie ihn verlassen mußte; aber fie ging, um für sein Bestes zu wirken. In Chefboire angelangt wurde sie mit allen erbenklichen Liebkosungen empfangen. Melior, die es brängte, ihr Berz gegen sie auszuschütten, führte sie in ihren Obstgarten und setzte sich daselbst ind Gras unter dem Schatten eines Apfelbaumes. Der Baum stand in der Blüthe, denn es war Frühling; in einer andern Gemüthsversassung hätte der Anblick dieser anmuthig gestreiften Blüthen und der Bohlgeruch, den sie verbreitrten, ihr vielleicht gefallen. Zeht aber konnte sie im Ansang nur weinen, denn sie wagte und vermochte es nicht, ein einziges Bort vorzubringen; endlich jedoch rief sie seuszubringen auf geliebt habe!

Dann feste fie nach einem Augenblide Stillschweigens bingu: Doch, last uns von etwas auberem fprechen.

Riemals, antwortete Urrake, habe ich ein so seltsames Beiragen gesehen, wie das eurige; seit euer Geliebter abgereist ift, habt ihr ihn unaufhörlich beweint; seben Tag unterhieltet ihr euch von ihm und heute verbietet ihr mir, über ihn zu sprechen. Aber, entweder täusche ich mich, oder euer Berz klebt ihn immer noch. Warum euch vor mir verstellen? Ach, meine Schwester, ist dies der Lohn für die Freundschaft, die ich euch schon so lange gewidmet habe?

3hr und Freundschaft? rief Melior; nein, ihr habt keine mehr für mich: wenn ihr mich geliebt hattet, so hattet ihr mich nicht so verlaffen.

Run gut, erwiderte Urrate, ich will es nur gefichen,

bas ich beleibigt mar, und ich hatte auch Urfache, es zu fein. Bie! mebrere Monate lang bringe ich in euch um Bergeihung für euern Liebhaber, ich wende Thranen und Bitten an, fie gu erlangen, und erhalte nichts als abichlägige Antworten und abftoßenbe Reben! 3ch gebe es ju, biefes Betragen bat mich ergurnt, und ich beschloß, mich von einer Schwefter gu entfernen, bie fo wenig Rudfichten fur mich batte. Dies ift ift ber Grund meiner Abwefenheit, ba ihr ihn gu erfahren verlangt; wißt aber auch, bag ich bitter bafur beftraft wurde, benn mabrend biefer Beit habe ich biejenige Rachricht vernommen, bie mich am meiften betrüben tonnte: biefer Jungling, beffen Unvorsichtigfeit ihr fo hartnadig geguchtigt, ift ob eurer Barte in Bergweiflung gerathen, feine Bernunft bat fich verirrt und man wartet ihm auf ben Tob. Es fteht euch jest frei, einen andern Freund auszumahlen und ihn eben fo gu Aber bringt auch biefen gur Berzweiflung, tobiet bebandeln. ihn wie ben erften; ich werbe euer Betragen mit Gleichgiltigleit ansehen und euch nicht mehr bitten!

Dieser faliche Bericht von ber Gefahr, worin Parthenoper's Leben schwebe, war sehr zwedgemäß im Munde Urrafe's. Auch machte er einen so lehasten Eindruck auf die junge Raisserin, daß sie beinahe in Ohnmacht siel; umsonst wollte sie die Bewegung ihres Innern verbergen, ihre Blässe verrieth sie; endlich antwortete sie also: Ich glaube wohl, daß er sich seines Berbrechens schämen und es lange bereuen mußte . . . Im übrigen könnte man ihm diese Bernunft, die er verloren hat, noch zurückgeben. Unter den Geheimuissen, die ich in

früheren Zeiten exlernt habe, gibt es soiche, die ihn unfehle bar heilen wurden, und ich selbst wurde mir ein Bergnügen baraus machen, sie mitzutheilen, wenn ich ihn noch liebte; aber er hat mich verlaffen, er hat sich von mir entfernt; ihr jedoch, liebe Schwester, die ihr Freundschaft für ihn habt, ihr mögt diese gute Sandlung thun! ich werde euch die Mittel lebren, die ihr hiezu anwenden muffet, ich bin bereit, zu euren Guiffen meine eigene Krantung zu vergessen.

Es ift eure Sache, bas übel wieber gut ju machen, ba ibr es verurfacht habt, antwortete Urrafe. Parthenoper mar alidich, ale ce euch beliebte, ibn gu lieben und gu euch gu loden. Er erfreute fich in feinem Baterlande all ber Bortheile, bie eine bobe Geburt und eine ansehnliche Dacht mit fich führen, Um ibn fur fo viele Berlufte ju entschäbigen, habt ihr ibn bier beinabe zwei gange Jahre lang allein, obne Befellicaft,, abgefdieben von ber gangen Belt, leben laffen; und barnach flagt ihr ihn ber Berratherei an, weil er, burch araliftige Ratbichlage verführt, einen Berfuch gemacht bat, euch au feben. Er tonnte vielmebr euch Bormurfe machen, er, ber feit bem Tage jener unfeligen Unverfichtigfeit teinen Augenblid mehr bie Rube gefannt und fich burd Bachen. Kaften und Thranen abgemagert bat, mabrend ihr vielleicht nicht einmal eine ganze Stunde von eurem Schlaf eingebust habt. Wer von euch beiben bat Unrecht? Babrlich nie tonnte fich eine Frau eines Liebhabers rubmen, ber bem eurigen an Schonheit, Muth und Soflichfeit gleichtame, und bennoch habt ihr ihn verlaffen; ja fogar jest, ba er in Folge eurer

Undeugsamfeit im Begriff ift, zu flerben, verlangt ihr, baß ich ihn heilen soll: nein, bas werde ich gewiß nicht thun. Gebt ihm seine Gesundheit zurud, wenn euer Mitselb fich so weit erftredt; aber mag auch geschehen, was ba will, ich werbe ihn immer beklagen, baß er euch geliebt hat.

Alfo fprach bie schlaue Urrafe, und ihre Reben vermochten Melior wirklich zu überzeugen, baß fie ihren Geliebten getöbtet habe.

Schwester, liebe Schwester, antwortete bie traurige Rai= ferin, mein Berg ift nicht fo gefühllos, wie ihr glaubet; aber wißt, bag ich in biefem Augenblid mehr als eine Urfache gu Thranen habe. Raum hattet ihr Chefboire verlaffen, als meine Barone fich aufs Neue versammelten und mich zwingen wollten, endlich einen Gemabl zu mablen. Drei furchtbare Bewerber find aufgetreten: ber Raifer von Deutschland, ber von Spanien und ber junge König von Frankreich. Ihre Rebenbublereien haben fogar fo große Unruben in ber Berfamlung erregt, bag ein alter Ritter, Ramens Bernold, berubmt burch feine Rlugbeit fowohl als burch feine fconen Baffenthaten, fic auf einmal erhob und ben Boriclag madte, man folle bie Babl mir felbft überlaffen, ba fie bauptfaclic mid angebe. Nur verlangte er, baf ber Gemabl. bem ich meine Sand ichenten wurde, untabelhaft fein folle in Begiehung auf Beisheit und Tapferteit.

Auf nächte Pfingften, fügte er hinzu, möge bie oble Frau einen Jahrmartt ausschreiben. Zugleich wollen wir auf biese Zeit in der ganzen Christenheit ein Turnier ankundigen, wozu bie braven Ritter aller Länber eingelaben fein follen. Man ernenne feierlich bie fechs ober ficben, bie fich dabet am meisten auszeichnen werben, ober wenn biefe Bahl nicht hinreicht, fo ernenne man ihrer zehen, und stelle es ber ebsten Frau frei, benjenigen unter ihnen auszuwählen, ber ihr am meisten gefallen wird.

Dieser Rath bes alten hernold, fuhr Melior fort, wurde einstimmig angenommen; man hat bereits bas Turnier verstündigt, und eben bas macht meine Thränen sießen: benn mit einem Bort, wenn ich es dir gestehen soll, ich fühle, daß es mir unmöglich ist, einen andern zu lieben, als bensienigen, der mir gefallen hat, und daß er unter allen Männern, die da leben, der einzige ist, ben ich mir zum Gemahl wünschte.

Euer Berg ift ein unerklärbares Ding, versette Urrate boshaft; nachdem ihr Parthenoper leidenschaftlich geliebt hattet, habt ihr ihn auf einmal gehaßt; und jest, nachdem ihr ihn gehaßt und vertrieben habt, liebt ihr ihn von Neuem!

Statt aller Antwort weinte Melior. Nur bat fie ihre Sowester, fie möchte ihren Rummer nicht noch durch Bor-würfe vermehren, die sie nicht verdiene, und fragte, was sie in den verdrießlichen Umftänden, in denen sie sich befinde, thun solle. Urrate, die immer noch dieselbe Gleichgiltigkeit und dieselbe Strenge erkünstelte, antwortete: Bozu bedürft ihr eines Naths? Alles lacht euch entgegen. Das Turnier wird euch Liebhaber die Hülle und Fülle vorführen: man sorgt für die Bahl und ihr habt dann blos noch zu lieben.

Last eure Spottereien, Gefühllose! Bu einer Lage, wie bie meinige, ift es Grausamteit von euch, mich noch mehr zu betrüben, und es ift immer eine Grausamteit, eine unglucklich Liebende zu franten.

Ei! ich bitte boch, wie soll ich blejenige Liebende nennen, die aus bloßer muthwilliger Laune einen verliebten und treuen Ritter in den Tob fturzt? Ift diese wohl grausam oder sanft?

Moge Gott Liebe in eurem Bergen erweden! Dann, meine Schwefter, werbet ihr Mitgefühl fernen.

34 bins zufrieben, auch ich werbe lieben, so bald Gott befehlen wird, baß meine Stunde kommt, aber gewiß wird man mich nie meinen Freund verlaffen ober in Berzweiflung fturzen sehen. Was euch betrifft, meine Schwester, so gestehe ich, daß eure Lage mir rettungslos erscheint und ich sehe kein anderes Mittel für euch, als den Sieger im Turnier zum Gemahl anzunehmen, da ihr euch geweigert habt, Parthenoper für solchen zu erklären, als ich euch den Rath gab und es noch Zeit war.

Urrate hatte ihre Abfichten, fo zu fprechen. Birtlich verließ fie Melior fogleich und tehrte nach Salence gurud, um Parthenoper von bem, was fie in Erfahrung gebracht, in Renntnis zu fegen.

Euer Schickfal liegt jest in eurer eigenen Sand, sagte fie ju ihm. Melior wird ber Preis bes Turnicrs werben; ich frage euch nicht, ob ihr hingehen werdet, um biesen Preis ju tampfen, aber ich erkläre euch, bas Melior es erwartet. Man kann fich leicht benken, wie groß die Freude des Helben bei dieser Rachricht war. Die Jungfrau- gab ihm Pferd und Waffen und reiste mit ihm und Parsewis sogleich nach Chesdoire ab. Als sie im Pasen waren, gingen die beiden Frauen nach dem Fallaste: er aber blieb auf dem Schiffe und wartete, die der zur Erösnung des Lanzendrechens seste gesetzte Tag erschien. Sobatd Urrate sich mit der Kaiserin alein besinden konnte, fragte sie dieselbe über das Turnier aus.

Ach, es wird fich bemnächft eröfnen zu meinem Unglud, antwortete Melior. Aber wer auch ber Sieger sein mag, ich erkläre zum Boraus, daß er mir verhaßt ift, und daß ich nöthigenfalls ben Tob meinem Gemahl vorziehen werbe, welschen zu lieben mir immer unmöglich sein wird. Ach liebe Schwester, wie Unrecht hutte ich, euren Rath zu verwersen, und wie grausam muß ich für meinen Stolz büßen! Es stand bei mir, den zärtlichsten und schönsten aller Liebenden zum Gemahl zu haben. Ich war unempfindlich für seine Thränen, ich habe seinen Tod verursacht und nun bin ich durch eigene Schuld unglüdlicher als er selbst.

Während bieser und ahnlicher Reben seufzte und schluchzte Melior aus bem tiefften herzen, daß Urrate gerührt wurde und schon im Begriff ftand, sich zu entbeden und die Bahrbeit zu gestehen. Gleichwohl hielt sie noch an sich, ja, um ihren Freund Parthenoper wegen ber Qualen zu rächen, die ihre Schwester ihn hatte erdulden laffen, fragte sie biese im Tone der Berwunderung, wer benn der glüdliche Liebhaber sei, nach dem sie sich so seurig zurücksehne.

3hr feht mich in Berzweiflung, antwortete bie Raiferin, und ihr fpottet meiner noch; es ift um mich geschehen, ich muß fterben, ich habe keinen Troft mehr zu erwarten.

Trot biefer fleinen Rache wollte Urrate bennoch ibre Somefter nicht gur Bergweiflung bringen. Sie fprach ibr in unbestimmten Ausbruden au, fich ju troften, von ber Bufunft auch einiges ju boffen und ibr mit Gebulb entaegen ju feben. Bergebens fagte Melior ju ibr, bas es feine Sofnung mebr für fie gebe, ba berjenige, ben fie liebe, nicht mehr fei. Das Rraulein ftellte fich, als ob fie es nicht borte, und fragte fie über bas Turnier, über bie Richter, bie ben Borfit babei führen follten, und über bie Ritter, bie fie vorher mit ihrer eigenen Sand bemafnen murbe. Die Raiferin nahm ibre Rrafte gufammen und nannte bann, nachbem fie einen Augenblid gefdwiegen, die Raifer, Ronige, Bergoge und bie grofen herren und Ritter sowohl in Europa als in Afen, bie bei biefem furchtbaren Bettftreit fampfen fouten. nannte fie auch ben Ronig von Franfreich und andere frangofifche Berren, bie mit ibm gefommen waren. Unter biefen lettern befand fich ein Ritter, ber ein Ramensbruber und Bermanbter von Parthenoper mar. Als Melior biefen nennen follte, fehlte es ihr an Kraft baju. Mehreremale fprach ibre gitternbe Stimme Parthe, Parthe, ohne vollenben gu können; endlich entschlüpfte bas unglüdselige Bort gang über ibre Lippen, aber Schluchzen erflicte es, und fie mußte fich bas Geficht mit ben Banben bebeden, um ihren Schmert ju verbeblen. Balb jeboch that fie fich felbft Gewalt an und

erhielt bie Sprache wiebet. Gie nannte bie Angpen, bie fie anvor mit bem Ritterfolag ju beehren gebachte, und bie Ro. nige, bie bei ibr im Thurme fiben follten, um bie Streiter . ju prufen und über fie ju richten. Als nun Urrafe alles erfabren batte, mas fic wiffen wollte, tehrte fie Abende mit Barfewis auf ibr Schiff jurud, um ihrem Freunde bie nothigen Anweisungen ju geben. Gie bieß ibn feine Baffen nebmen, führte ibn fobann beimlich nach bem Ballaft und verfolog ibn in einem Bimmer , bas nicht bewacht murbe. Tagesanbruch traten bie fungen Anappen, bie aus ben Sanben ber Raiferin ben Ritterfchlag empfangen wollten, um im Turnier mitfampfen zu konnen, in Maffe in ben Vallaft. Mile batten einen Selm auf bem Ropfe und ben Degen am Salfe bangen, wie es bamale Brauch mar. Urrate bolte fogleich Parthenoper und ließ ibn fich bewafnen, wie bie anbern. Er mifchte fich unter ben Saufen und trat mit ihnen por bie Raiferin. Gie erwartete biefelben auf einem elfenbeinernen Ebrone figend. 3hr Rod von türfifdem Purpur mar am Sale und an ben Armeln mit Goldftoffen und Perten verbrämt. Die Anöpfe maren Rubine, besgleichen ber Spangenhaten, ben fie unter bem Rinn trug. Ihre Arme waren mit golbenen Ringen und Banbern geschmudt. Enblich auf ben Schultern trug fie einen Purpurmantel mit Golb verbrämt und mit hermelin gefüttert. Unter biefem pracht= vollen Schmud hatte icon eine gewöhnliche Schonheit blenben können. Meliore Reize wurden baburch nicht erhöht; ja, fie batte in einem grauen wollenen überrod eben fo gut für bie iconfie aller. Frauen gegolten. Rein Bunder, bas Parthenoper bei ihrem Anblid in Entzuden gerieth; es war bies biefelbe Frau, bie ibn beinabe zwei Jahre lang mit Gunfibezeugungen und Freude überhauft hatte. Er verichlang fie mit feinen Augen, er brang burd bie Menge, um ihr ju naben, und in feiner Berwirrung gerieth er awangigmal in Berfuchung, fich ihr ju Guben ju werfen, um ihre Bergeibung gu erfleben. Urrate, bie ibn außer fich fab, fuchte ihn umfonft zur Bernunft zurud zu bringen; balb buftete fie, balb fprach fie leife mit ibm, aber er fab, er borte nichts, und perrieth feine Leibenschaft burch fo viel Beiden, bas jebermann aufmertfam wurbe. Die Raiferin felbft gewahrte es und fab fich genothigt, bie Augen niebergufchlagen. Um weitere Ausbruche feiner unfinnigen Aufregung ju verhaten, trat fie auf ben jungen Unbefannten ju, nahm ben Degen, ben er am Sale hangen hatte, gurtete ihn ihm gur Geite und machte ibn, ohne ibn zu kennen, zuerft vor allen andern zum Ritter. Babrend biefer Beit feufzte er und Thranen rollten aus feinen Angen. Obgleich fein Geficht vom Belme bebedt mar, fab fie bennoch burch bas Bifier hindurch bie Thranen fließen; aber fie ftellte fich, ale mertte fie nichte, und einen Angenblid barauf naberte fie fich wieber ihrer Schwefter und fagte gang leife ju ibr, ber junge Dann, ben fie fo eben bemafnet babe, fei ihr burch feine bezaubernben Augen und feine belbenmuthige Geftalt aufgefallen. Go fprechend warf fie abermals bie Augen auf ibn , um ibn aufs Reue gu bewundern. Diese foonen Augen, biefer eble Anftand erinnerten sie an Parthenoper. Bei biesem Gedanken zitterten thre Aniee, sie fühlte, baß ihre Aräste schwanden. Großer Gott, was wäre es erst gewesen, wenn man ihr gesagt hätte, daß bersenige, der sie so anzog, derselbe Parthenoper war, den sie todt glaubte! Mit welchem Berlangen hätte sie ihn nicht zu hilfe gerusen, und mit welcher Indrunst wäre dieser trene Liebhaber ihr nicht entgegengestogen! Parthenoper war so entzück, daß die Gedieterin seines Herzens ihn, wie sie ihm vormals versprochen, zum Mitter erhoben hatte, daß er sogleich den Saal verließ und sich auf sein Zimmer verschloß, um sein ganzes Glück mit Muße zu genießen. Seine Einbildungstrast erhiste sich immer mehr, und er dante an nichts als an Lanzenbrechen und Kämpse. Wann wird sas Turnier erösnen? Wann wird er Melior allen Tapfern der Erde abkämpsen können!

Sa ich werbe fie erhalten, fagte er bei fich felbft: wer burfte es wagen, mir gu wiberfteben! Sabe ich nicht mein Berbrechen und meine Liebe gum Sporne?

Indeffen hatte es Melior so gewaltige Anstrengung gekostet, ihren Schmerz zu bezähmen und zu verhehlen, daß sie nicht länger widerstehen konnte. Sie fühlte sich unwohl und verschob die Feierlichkeit auf den nächsten Tag. Es war dies wirklich keine eitle Ausstucht von ihrer Seite. Obschon sie zufällig, ohne es zu wollen oder zu wissen, nur den einzigen Parthenoper mit der Ritterwürde beehrt hatte, so fehlte es ihr doch wirklich an Kräften. Urrake blieb den ganzen Tag bei ihr; am Abend aber holte das Fräulein mit Parsewis ben Grafen ab und febrte mit ibm auf ihrem Schiffe nach Salence jurud, um ba ben Tag ber Eröfnung bes Turniere abzumarten. Parfemis fpielte bei biefem allem eine nicht febr angenehme Rolle. Sie liebte Parthenoper leibenicaft. lich und fab ibn fo gang für eine anbere entbrannt, bag fie fic nicht einmal mit ber hofnung fomeicheln tonnte, ibm vielleicht fvater au gefallen. Umfonft batte fie mabrent ber Beit , ba fie in Salence allein mit einanber waren , au feinem Bergen ju fprechen versucht, biefes Berg mar für fie taub. Gleichwohl liebte bie Unfinnige, obicon"obne alle Dofnung, immer noch, und ihr einziges Bergnugen war, bei ibm gu fein. Urrate's Abficht mar, als fie Parthenoper von Chefboire entfernte, ben Jungling vor Untlugbeiten gu bewahren, bie feine maaflofe Liebe nur an febr fürchten lief. Aber eben biefe Borfichtsmaagregeln, woburch fie bie Gefahr von ibm abzumenben gebachte, beschleunigten biefelbe. Der Anblid fciner Geliebten hatte ihn fo außer aller gaffung gebracht, baß er an nichts mehr bachte, als an fie; alles, was bie beiben Rrauen erfannen, um ibn ju gerftreuen und ju ergogen, war ibm jur Laft. Enblich eines Tage, als bie große Site beibe eingeschläfert batte, tonnte ber unfinnige Jungling feiner Ungebulb nicht langer wiberfteben und entwischte, mabrent fie foliefen. Er eilte an ben Safen, warf fich in ein zweiruberiges Fahrzeug und fegelte ins Deer. Raum aber batte er bas Ufer aus ben Augen verloren, als ein Sturm fich erbob und ihn auf eine benachbarte Rufte warf. Der Bebericher biefer Rufte nannte fic Armant. Es war bies ein wilber

und graufamer Mann, babei außerorbentlich ftart und febr geubt in ben Baffen; fein ganges Bergnugen beftanb barin, unaufborlich Langen zu brechen, weil er manchmal bie Freube batte, einen Ritter zu tobten. Wenn fein Gegner nun überwunden war, fo marf er ihn in seine Gefangniffe und ließ ibn bort burch ichlechte Bebandlung verfümmern, obne femals eine Bürgicaft ober Löfegelb annehmen ju wollen. führte Parthenoper ju ibm, er bat um ein Obbach, aber ftatt aller Antwort wintte ber Bofewicht, und ber Ungludliche marb in einen Rerter geworfen. Als bie Frauen ermachten und faben, bag er aus Salence verfdwunben war, fo geriethen fic in große Befturgung: ihr Schmerz wurde noch burd einen Brief vermehrt, ber in bemfelben Augenblid von Chefboire anfam; bie Raiferin lub fie barin ju einer allgemeinen hofversamlung ein, bie fie bei ber Eröfnung bes Turniers zu halten genothigt war. Bas thun in biefen Umftanben? Bogu fich entschließen? Da feboch bie Bermuthung nabe lag, bas Parthenover in feiner Ungebuld ihnen vorausgeeilt fein werbe, fo beschloßen fie, fich ebenfalls babin gu verfügen, aber balb verschwanden ihre hofnungen und jest erft mußten fie ibn beweinen. Ach, er harmte fich noch gang andere ab, ale fie, benn in welch eine Lage fah er fich verfett! In wenigen Tagen follte fic bas Turnier eröfnen, beffen Preis feine Beliebte mar, und er lag mabrend biefer Beit im Rerfer. Der Unmenfc, ber ihn bier fefthielt, ermangelte nicht, nach feiner Gewohnheit jum Langenbrechen abzureifen. Seine Abficht mar nicht, um ben Befit ber ichonen Kaiserin zu streiten, benn er hatte bereits eine Gemahlin; aber er hoffte, im Kampfe irgend jemand tödten zu tonnen, und seine Bosheit wünschte sich zum Boraus Glud dazu. Bor seiner Abreise beguftragte er seine Frau, Parthenoper zu bewachen. Diese, eben so fanft und mitfühlend,
als er gransam, eignete sich nicht gut zu einem solchen Geschäfte; ihre erste Sorge war, als sie ihren Gemahl abgereist sah, in das Gefängnis hinabzusteigen und dem Gesangemen einige Worte des Trostes und der Hosnung zu sagen.

Es giebt teinen Exoft mehr für mich, antwortete ber Graf, ba ich bem Eurnier nicht anwohnen tann.

Dabei brach er in Thränen aus. Der Schwerz eines fo schönen Ritters rührte bie Frau; fie fragte ihn, ob er für ben Fall, baß fie Bertrauen genug auf seine Ehre sette, ibm bas Gefängnis zu öfnen, sich fähig fühlen würde, nach dem Turnier von selbst zurudzutommen und sich auf sein Worte giusperren zu laffen.

Ich schwöre euch bei allen heiligen im himmel und auf Erben, antwortete ber bebende Jüngling, wenn ihr mir biefe Gnabe gewähret, die mir lieber ift als mein Leben, so werber ich mich auf ben Tag und auf die Stunde, die ihr mir vorzuschreiben besteben werbet, wieder in eurem Gefängnisse einstellen. Übrigens habe ich in diesem Augendick keine andere Bürgschaft zu dieten, als einzig und allein mein Bort: aber ich bestehe bedeutende herschaften, ich mache sie euch zum Geschenk und verpflichte mich vom Stund an, mein Leben lang euer Lehensmann zu werden.

So fprecend warf fic ber Ritter ber Frau zu Füßen; fie beeilte fich, ihn aufzuheben, umarmte ihn zärilich und fügte bann hinzu: Rein, mein schöner Freund, ich verlange weber Geschenke noch Eibe von euch; eure Reben und eure Gestalt haben mein Bertrauen gewonnen. Seib frei! euer Bort genügt mir. Alles, was ich von euch verlange, ist, bas ihr vor dem Ende des Lanzenbrechens zurücksommt; ihr kennt Armant: es wäre um mich geschehen, wenn er euch bei seiner Rücklehr nicht wieder in seinem Gesängnisse träse. Uch, vielleicht habe ich basselbe Loos zu fürchten, wenn das Schicksal euch im Turnier umkommen läßt. Theurev Breund, bedenkt die Gesahren, denen ich mich durch diese Gessällsteit gegen euch aussehe, und zwingt mich nicht, sie zu bereuen.

Parthenopex konnte auf biese Reben nur mit Berficherungen unveränderlicher Anhänglichkeit und Dankbarkeit antworten. Die edle Frau gab ihm ein Pferd, Waffen, einen
fildernen Shith, ein Schiff zur Abreise, und er machte fich auf
ben Weg. Indes konnte er nur in einiger Enfernung von Epefvoire landen und war genöthigt, einen Theil des Wegs
zu Lande durch den Wald hindurch zu machen. Dieser Wald
koftete ihn noch manchen Seufzer; seder Schritt, den er darin
that, erinnerte ihn an die vielsachen Bergnügungen, die er
vormals in den glüdlichen Tagen seiner Liebe hier genossen
hatte; aber er hatte in diesem Augenblid wenigstens die Hofnung, sie aufs Neue verdienen zu können. Während er sich
mit diesem Gedanken beschäftigte, wurde er von einem spanifden Ritter eingebolt, ber gleichfalls nach Cheftoire reidte. Er bieg Gaubin ber blonbe, und war von feinen Berwandten im Stich gelaffen, weil er ben chriftlichen Glauben angenommen hatte; barum fab er fich genothigt, vom Golbe gu leben und fich burch Berumgieben auf ben Turnieren feinen unterhalt zu verschaffen. Sein Gefolge beftanb aus fünf anechten, von benen feber eine grunbemalte und mit einem taftenen Bauner gefchmudte Lange bor ihm ber trug, unb . eben fo vielen Schilbinappen, bie binter ihm ritten und jeber einen rothen Schilb trug, ber ihnen am Salfe bing. Sobalb Gaubin Parthenoper bemerfte, gab er feinen Leuten ein Beiden, anzuhalten; er ritt auf ihn gu, um ihn gu begrußen, und bat ibn, ibm ju fagen, wohin er gebe. Rachbem Parthenoper feine Frage beantwortet hatte, fagte ihm Gaubin ebenfalls feinen Ramen , fein Baterland und ben Grund feiner Reife.

Da wir auf baffelbe Biel losgehen, fügte er hinzu, fo erlaubt mir, Herr, euch zu begleiten, und wenn ihr in Chefboire niemand finbet, so erbiete ich mich, die mir bestimmte Bohnung mit euch zu theilen; ich verlange bagegen nichts, als baß ihr mein Baffengenoffe seib.

36 bine gufrieden, antwortete Parthenoper; befehlt nur, ich werbe euch überall bin folgen.

Sie langten Abends in Chefvoire an und man wies ihe nen als Bohnung ein großes prachtvolles Zelt zu, bas langs ber Biese aufgepflanzt war und worin sich schöne Rammern für sie, Ställe für ihre Pferbe und Diener zu ihrer Befor-

Das Turnier follte am andern Morgen auna befanben. eröfnet merben. Mit Tagesanbruch ftanben bie beiben Rampfer auf, borten bie Deffe an, nahmen ihre Baffen, ließen ihre gangen und Rampfzeichen burch ihre Diener auf ben Bablplat tragen und verfügten fich felbft babin. Der Rampf follte fic auf beiben Seiten bes Aluffes ausbreiten und burd bie Brude in zwei Theile getheilt werben; bie Rampfenden mußten fic baber gleichfalls in zwei Truppen theilen, und bie einen bieffeits, bie anbern jenfeits ber Brude ihren Poften einnehmen. Balb tamen fie in Daffe an, aleich Bolfen von fleinen Glicaen, bie man Sommere auf bem Relbe berumflattern fieht, und jeber von ihnen fiellte fich nach Belieben ju bemienigen ber beiben Saufen, ber ihm am beften gefiel. Parthenoper und fein Baffengefährte blicben außerbalb auf ber Seite ber Biefe; fie wollten fich aber nicht in ben Saufen mifden und ftellten fich in einiger Entfernung atgenüber von bem Thurme auf, auf bem bie Raiferin mit Urrate, Parfewis und ben feche Rampfrichtern fag. Balb lenfte ber eble Anftand biefer beiben Rampfer und bie Gewandtheit, womit fie ihre Baffen und Pferbe bandbabten, aller Augen auf fie. Der Muth, ben ihr Borhaben anfunbigte, fette einen ber Richterfonige in Erftaunen; er außerte seine Bewunderung gegen Melior und bat fie, fragen ju laffen, was ber Rame und bas Baterland biefer Ritter fei. Babrend er noch fprach, fturgten beibe Abtheilungen auf einmal auf einander los und griffen fic an. Da aber bie äußere an Angabl weit fomächer war, fo tonnte fie faft teis

nen Wiberstand leisten; sie mußte weichen und verlor viel Boben. Auf einmal spornten aber die zwei Tapscren ihre Pferbe, sprengten auf die Ringer los, warsen jeder einen von den Bordersten zu Boden, trieden die nachfolgenden zurück, drängten sie auf die Seite und hoben sie aus dem Sattel; und durch diesen leichten Sieg machten sie den Überwundenen neuen Muth und verschafften ihnen Zeit, sich wieder zu sammeln. Dies war nur der Ansang der tapsersten Wassenthaten, welche Parthenopex und sein Genosse an diesem und den solgenden Tagen verübte und wodurch er den größten Ruhm erntete. Am zweiten und britten Tage drang der Peld nach manchem Strauß die an den Fuß des Thutmes; er wandte sich zu Melior und sprach: O ihr, die ich zu meinem Unglück zu sehen suche, würdigt mich, mein Pfand anzunehmen!

Bu gleicher Zeit reichte er ihr seine mit einem Banner geschmüdte Lanze hinauf. Die Schöne nahm sie lächelnd und dehielt sie, ohne im mindesten den Grund ober den Ramen des höstichen Ritters zu vermuthen, der also sprach. Aber diese unschuldige Gunstbezeugung wurde fassch ausgelegt; man glaubte, der, den sie berührte, sei ein begünstigter Liedhaber, und im Augenblick griffen ihn alle, die um ihn waren, in Wasse an. Die Kaiserin wollte, als sie die Lanze nahm, gewiß nur eine Pandlung der Pössichteit begehen, aber man rechnete es ihr als Berbrechen an. Freilich, wenn sie gewußt hätte, daß diese Lanze Parthenoper angehörte, so hätte sie bieselbe mit großem Bergnügen in die Pand genommen; ja, wenn sie in diesem Augenblick mit ihm allein gewesen wäre,

fo batte fie tom fonber Zweifel noch andere Bemeife ihres Boblwollens gegeben. Melior batte nicht errathen tonnen, wer mit tor fvrach, weil fie nach allem, was man ihr gefagt batte; Bartbenoper tobt glaubte. Urrafe und Parfemis aber, bie ihn lebend wußten, glaubten ibn ju erfennen. Beibe erblaften, und wie verabrebetermaßen jogen fie fich ins Innere bes Thurmes gurud, um einander ibre Muthmagungen mitgutheilen. Diefes pfohliche Beggeben, befonbers aber bie Anberung, bie auf ihrem Gefichte vorgegangen mar, machte Melior aufmertfam und nachdenflich. Gie erinnerte fich ber Borte bee Rittere und ba ihre Einbilbungefraft in ber größe . ten Thatigleit war, verließ fie gleichfalle bas genfter und fucte Urrate auf. Gobalb Parfewis fie bemertte, entfernte fie fic, ging an ihren Plat jurud und mußte nichts mehr ju thun, als ihre Blide über bie Menge fcmeifen ju laffen, um benjenigen ausfindig ju machen, ben fie liebte. Unbeforeiblich mar ihre Freude, ale fie ibn gu bemerten glaubte; nur biejenigen vermogen fie ju murbigen, bie lieben ober geliebt baben; und gleichwohl konnte fich bie Unglüdliche nicht verhehlen, baß fie vergebens liebte. Die Raiferin aber faßie Urrafe's Sand und fprach im liebevollften Zone alfo gu ibr: 36r habt alfo meinen Tob beschloffen, liebe Schwefter; umfonft vertraut euch mein Berg feine innerften Gebeimniffe an. Das eurige bleibt immer gleichgiltig und mir verschloffen. habe ich es irgendwie an ber Freundschaft fehlen laffen, bie ich euch schulde, so verlangt eine Genugthuung; wie fie auch fein mag, ich nehme fie an, und gebe euch hiefur mein Pfand.

Mit biefen Worten jog fie ihren handichuh aus und bot ihn ihrer Schwefter, indem fie fehr weinte.

Ich will euer Pfand nicht, antwortete Urrate, ebenfalls bis zu Thränen gerührt; ihr habt mich nicht beleibigt, und ich habe eben so wenig Grünbe, es anzunehmen, als ihr, es anzubieten; aber was sollen biefe Worte besagen! Ohne Zweifel habt ihr einige neue Fragen an mich zu richten; sprecht vertrauensvoll, ihr sollt jest seben, ob ich euch wahrhaft zugethan bin.

Nun gut, meine theure Urrate, verfeste Meltor, bas, was fo eben geschen ift, hat mich, ich gestebe es, bestürzt gemacht; bu haft, wie ich, biefe rührende Stimme gebort, die su mir sagte: Ich habe euch zu meinem Unglud gesehen!

Ach! fie erinnert mich an Parthenoper; es ift feine Stimme, er ift es felbft; es scheint, als fei er bem Grabe entfliegen, um mir wieber Grausamkeiten vorzuwerfen; ja es ift so, er will mich zu fich hinabziehen.

Das Schluchzen, womit Melior biefe Borte vorbrachte, entwasnete Urrake endlich. Sie konnte der Berzweislung ihrer Schwester nicht länger widerstehen, und nachdem sie um Berzeihung gebeten hatte wegen des Kummers, worin sie sie so lange gelassen, erzählte sie ihr das ganze Abenteur mit Parthenoper von dem Tage an, da sie ihn in den Ardennen im Begriff zu sterden getrossen hatte, die zu dem, da er heimlich aus Salence entslohen war. Nichts wurde vergessen, weder der schreckliche Zustand, in welchen ihn sein Gram versest, noch die trügerischen Hoffnungen, die sie hatte anwensen.

ben muffen, um ihn bem Leben wieder zu fchenten, noch fein Entzuden, als er burch bie Sanbe feiner Geliebten bewehrt worden war.

Es war ihm unmöglich, ohne euch zu leben, und bies hat ihn uns so schnell entriffen, fügte Urrafe hinzu; ich habe ihn verloren geglaubt, und schon beweinten Parsewis und ich seinen Tob: aber nach bem, was wir beibe so eben gehört haben, muffen wir hoffen, daß er noch lebt und unser Bergnügen sich bald burch die Freude vermehmen wird, ihn als Sieger zurücklebren zu sehen.

Ja, er ifts! rief Melior entzüdt; er ift es felbst, ich tann nicht langer baran zweifeln. Wie? hatte ich ihn nicht schon an feiner Tapferkeit erkennen follen? Antworte mir offen, meine liebe Urrake: kennst bu auf ber ganzen Erbe einen Mann, ber sich mit Parthenoper vergleichen ließe? und konnte sich jemals eine Frau rühmen, einen so vollenbeten Liebhaber zu besihen, wie ber meinige? Ach! er ist mit Gefahr seines Lebens gekommen, mir seine Lanze zu überreichen und mir Genugthuung anzubieten, während ich ihn um Gnabe ansiehen sollte. Laß uns zurückehren, liebe Schwester, um ihn kämpsen und feinen Ruhm genießen zu sehen!

So fprechend trodnete Melior ihre schönen Augen und ging bann auf ihren Plat am Fenster zurud. Ihre ersten Worte waren, baß fie sich nach ben Begebenheiten bes Turniers erkundigte.

Berrin, antwortete einer ber feche Richtertonige, alle Blide find auf ben Ritter mit bem filbernen Schilbe gerichtet. Bon bem Augenblid an, ba ihr feine Lanze genommen habt, scheinen bie Kämpfer nur noch mit ihm allein anbinden zu wollen; aber er vertheibigt sich mit Erfolg und hat sich schon wieder beinahe ganz aus dem Gewähl herausgearbeitet. Seht nur, wie man überall, wohin er schlägt, vor ihm ausweicht!

Einige ber Richterkonige baten bie Raiferin, auch gewißen anbern Streitern, Die fie ihr zeigten, thre Aufmertfamteit zuzuwenden; aber fie mar gang und gar von Particnover gefeffelt; ihre Mugen faben nur ibn und verloren ibn teinen Augenblid. Benn man ibm einen Streich verfette, erbob fie fich rafd, gleich als wollte fie ibn mit bem eigenen Rorver auffangen. Umfonft faßte Urrate fie von Beit ju Beit am Arme, bag fie rubig auf ihrem Plate figen follte; wenn fie Parthenoper von ben Streitern gebrangt vorruden ober surudweiden fab, fo rudte auch fie unwillfürlich auf ihrem Sige por ober jurud. Ich , wenn es in ihrer Dacht geftanben mare, bas Enbe bes Turniers zu befehlen und ben Gieger gu ernennen, ber fcone Ritter batte nicht mehr lange auf bie Rrone warten mugen. In biefem Augenblid fprengte ber König von Frankreich berbei, in ber hofnung, irgend eine Belbenthat ju verrichten, welche bie Aufmerkfamkeit ber Richter auf fich ziehen tonnte. Der Raifer bon Deutschlanb, ber ibn bemerkte, wollte fich mit ibm meffen, aber als fie bie erfte Lange mit einander wechselten, fturgten bie Deutichen insgesamt auf ben frangofischen Bericher los und marfen ihn mit feinem Pferbe ju Boben. Ochon machte fich ber

Raifer bereit , ihn gu ergreifen; Parthenoper fab bie Gefahr feines tonigliden Bettere: mit bem Ruf: Monfoie! fprengte er auf ben Raifer los und bob ihn aus bem Sattel. 3m Augenblid wurde er bon ber gangen beutichen Schaar angeariffen; bie Friefen und Sachfen folugen fich gu benfelben, aber auf ber anbern Seite maren auch bie Frangofen, bie Rormannen und bie Bretagner berbeigeflogen, um ihrem Ronige gu beifen. Das Sandgemenge wurde ichredlich, man folug fic mit Erbitterung; inbeß gelang es ben Krangofen, bie von Parthenoper und feinem madern Gefährten Gaubin unterflütt waren, ben Ronig wieber auf fein Pferb ju feten und aus bem Gewühle ju retten. Diefer erflarte laut, bag er bem Ritter fein Leben verbante und bezeugte ibm biefür feine Ertenntlichteit. Die Frangofen überschütteten ibn mit Lobeserhebungen: er aber, ber nicht von ihnen erfannt merben wollte, antwortete griechifc, wie wenn er ihre Sprace nicht verftunde; und ohne langeres Bogern flurzte er fich von Reuem ins Bebrange. Melior war von allem biefem nichts enigangen. Derjenige Richtertonig, ber, nach ber Tapferfeit, bie Parthenoper von Anfang bes Turniers entwidelte, ibn liebgewonnen hatte, fragte bie andern Richter, feine Amtsbrüber, was fie von feinem Belben benfen. Alle fprachen, wie er, und tonnien auch nicht anbere fprechen. Da man in allen Sachen bicfer Art einen Gunftling, einen Liebling bat, bem man besonders zugethan ift, fo fügten einige binau, es fei noch nicht gang entschieben, ob ber Ritter mit bem filbernen Schild ber befte im Turnier fei. Bei biefer Rebe

hatte bie Raiferin Mube, an fich zu halten. Es ware in biefem Augenblid febr fuß fur fie gewesen, bie Sache ihres Freundes zu versechten, aber fie furchtete, sich zu verrathen, wenn fie seine Bertheibigung übernähme, und begnügte sich, bescheiben und mit niedergeschlagenen Augen zu fagen: 3hr lieben herren, es steht mir nicht zu, über die schönen Waffenthaten vor euch meine Meinung zu sagen; aber was den Ritter betrifft, von dem ihr sprechet, so scheint es mir, daß, wenn er auch nicht der Tapferste im ganzen Turnier ift, viele es weit weniger sind, als er.

Bahrend biefer Beit batten bie Deutschen, wutbend, ibre Beute fich entriffen ju feben, ihre Reiben aufs Rene gefchloffen, und unter ber Anführung Armants, Bergogs von Baiern und Reffen bes Raifers, waren fie gurudgetommen, um bie - Frangofen zum zweitenmal auzugreifen. Diese maren in Unordnung überrascht und genothigt worben, fich bis an bie Strafe por bem Schloß jurudjugieben. Partbenover aber fprengte jum zweitenmal ju ihrer Silfe berbei. Dit feinem erften Lanzenwurf warf er Armant aus ber Ferne auf ben Sand. Baubin, ber ibm folgte, bob ebenfalls einen ihret Anführer aus bem Sattel. Plöglich aber wurde ber fpanifde Ritter von einem Trupp Sarazenen angcgriffen und mit einem Reulenschlag unter ibre Pferbe geworfen. Rie glich eine Buth berjenigen, die Parthenoper in biefem Augenblick empfand. Er fturzte auf ben Saragenen, ber feinen Freund nicbergeworfen, los, fließ ibm feine Lanze in bie Achselboble und bobrte ibn burd und burd; fobann jog er fein Schwert,

folga reces und links brauf los, fpaltete Ropfe bis auf bie Adbne, fagte alle bavon und gab Gaubin Beit, wieber auf fein Bferd ju Reigen. Um ihn berum wurden ebenfalls furchterliche Streiche geführt. Die Bergoge von Sachien, pon Rlanbern, pon Laon, von Bourges und ber Rormanbie, bie Ronige von Sigilien, von Achaja, von Sprien, von Balencia und von England tampften auf Tob und Leben. Bartbenoper geftattete feine Liebe nicht, auf eine gewöhnliche Art au tampfen. Gein einziger Ehrgeig mar, für fich allein bie Thaten aller andern ju verdunkeln; im Ubrigen lag ibm menig baran, ju fterben, wenn er nicht als Sieger bes Turnire erffart murbe. In biefem Augenblid führte ber Ronia von Granfreich feine Ritter aufs Reue jum Angriffe beran, um feine Rade an ben Deutschen ju nehmen. Er erfannte Varthenover und machte ibm ben Borfchlag, mit ibm an ber Svite feiner Schaar anzugreifen: ber Belb nahm es an. Mle beibe leaten bie Lange ein. Bett rief ber Ronig aus Leibesfraften : Monjoie !

Die Franzosen wiederholten bas Geschrei mit gleicher Begeisterung und ftürzten nun auf die feindliche Schaar los. Gleich beim ersten Anfall wurde diese genöthigt, sich auf Pfeilschusweite zurudzuziehen. Umsonft suchte sie ihren ersten Bortheil wieder zu gewinnen, fle verlor immer mehr und mehr Boden, und man kann nicht wissen, was geschehen wäre, wenn die Racht nicht ein Ende gemacht hätte. Das Dunkel trennte die Lämpsenden. Alle zogen sich zurud, Parthenoper aber und Gaubin verließen die Schranken erft als

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Die Letten von allen, und bann fprengten fie im Ballov. ben Soild in ber Sauft und mit eingelegter Lange, babon. Ibr Betragen murbe bemerkt und bie Richter ertifeten, bag bie beiben Rampfer, nachbem fie gut angefangen, nicht minber aut endigen murben. Unders war es mit gewiffen Leuten, bie Urfache batten, auf fie eiferfüchtig ju fein. Diefe faben fie nur mit Reib berbeitommen; aber alle, welche fcone Thaten und tapfere Manner liebten, bewunderten fie und riefen ibnen Beifall gu. Es ift unmöglich, zu befdreiben, mas Melior bei biefem allem empfand! Wer vermöchte ben Somerg gu ichilbern, ber fich ihrer bemachtigte, als fie ihren Rreund fich entfernen fab, ohne baf es ihr erlaubt gewefen ware, ihn ju grußen ober ibm irgend ein Beiden von Liebe gu geben! Gie folgte ibm lange mit ben Augen; endlich als er verfcwand, wurde fie auf einmal traurig und nachbentlich und batte große Drube, ibre Ebranen gurudgubalten. Erft ale bie Richter meg waren, tonnte fie ibr Berg erleich. tern. Bas hatte fie nicht gegeben, wenn fie ihm in fein Bett batte folgen burfen! Aber, ach! ihr Rang, ihre Burbe, ihr Gefdlecht, alles machte bies unthunlich. Doch hatte fie menigftens ben Eroft, mit Urrate von ihm gu fprechen, und faum war die Sonne aufgetaucht, fo begab fie fich wieder nach bem Thurm, in ber hofnung, ihn balb antommen gu feben. Die Anftrengungen bes Tage batten ibn balb eingefolafert; Gaubin mußte ibn weden. Beibe langten als bie erften auf bem Bablplat an, und auch bies entging ben Richterkönigen nicht; Melior aber hatte es icon vor ihnen bemertt. Einzig damit beschäftigt, ihren Geliebten aufzusuden, batten ihre aufmertfamen Augen ibn obne Dabe erfannt, und nun flopfte ihr Berg, gleich als wollte es bem Bungling entgegen bupfen. Mittlerweile öfneten fich bie Thore bes Schloffes und biejenigen von ben Rittern, bie man bier beberbergt batte, jogen in Daffe binaus, um fic ju bem Turnier ju begeben. Unter ihnen mar ein gewiffer Armand, wegen feiner Baglichteit ber garftige genannt. Diefer wollte por ihnen auf bem Rampfplate antommen, fpornte baber fein Pferd und fprengte im Gallop beran. Parthenover, ber ibn naben fab, jagte mit eingelegter Lange ibm entgegen; er bob ibn aus bem Sattel und warf ibn gebn Schritte weit auf ben Sanb; bierauf nahm er fein Pferb und führte es mit fich fort. Mit biefer Belbenthat, bie er unter ben Augen feiner Berggeliebten verrichtete, wollte er bas Tagewert beginnen. Gleichwohl batte er fie beinabe bereuen muffen, benn bie nachfolgenben Ritter fturgten auf ibn los, um Armand gu rachen; aber Gaudin ftellte fich ihnen entgegen, bielt fie auf und begunftigte ben Rudzug feines Freundes. Wenn Parthenoper's Sieg Melior erfreut batte, fo machte bie Gefahr, in ber er fcmebte, fie erblaffen. Ingwischen erschienen alle Theilnebmer am Turnier in ben Schranken. 218 fie Diefelbe betreten hatten und Parthenoper bemertten, zeigten fie ihn einander mit allen Zeichen ber Bewunderung. Der Graf fühlte fich burch biefen Beweis von Sochachtung unenblich gefchmeichelt und er flögte ibm neuen Duth ein. Überbies fprach Gaubin, um ibn noch mehr anzufeuern, unaufhörlich mit ihm von Melior. Seit ber Eröfnung bes Turniers hatte biefer getreue Baffenbruber nur ben Ruhm seines Freundes vor Augen gehabt, und so sehr ihm auch baran gelegen war, selbst den Preis zu erhalten, so schien er boch nur getämpst zu haben, um ihn ihm zu verschaffen. Am Ende aber konnte der Richterkönige einer nicht umbin, siber die Tapserkeit des Parthenoper zu äußern: Wenn Gott dem Ritter mit dem silbernen Schilde das Leben erhält, so wird er nach meiner Aussicht den Kranz verdienen.

Bei biefen Borten bebte Melior vor Bergnugen. hatte fie Selbfibeberfdung genug, um nichts zu antworten, aber im Grund ihres Bergens richtete fie ein Gebet an Bott, baß er ben Ritter mit bem filbernen Schilb vor Bunben beichuben moge. Der lette Rampf bes Belben mar gegen ben Sultan von Verfien. Diefer mar einer ber feurigften Lieb. haber Meliors, und einer von benen, bie fich am meiften Dube gegeben hatten, fie burch ihren Muth ju verbienen. Am letten Tage übertraf er fich noch; er glich bem Donner und Blis. überall, wohin er fich mandte, wich man ihm aus, ober man wurde ju Boben geworfen. **Vartbenover** fucte ibn auf, um fic wo moglich eines fo furchtbaren Geg. ners zu entledigen. Gie fampften mit all' ber Buth, von ber amei eiferfüchtige Rebenbubler entbrennen mußen. Lange blieb ber Sieg ichwantenb, endlich aber unterlag ber Sultan und marb aus bem Sattel gehoben. Die heranbrechenbe Racht machte bem Turnier ein Enbe: bie Berolbe fliegen ins forn und alle zogen fich jurud. Indeg befahl bie Raiferin,

unter bem Bormand, ben Rudzug ber Ritter gu begunftigen, bas Radeln augenindet wurden : ibre mabre Abficht aber mar nicht bie, welche fie angab; fie wollte fic blos noch einige Rugenblide bes Anblide ihres Parthenoper erfreuen und man tonnte ihn wirtlich an feinem filbernen Schilbe ertennen, ob. fon biefer Soilb burd bie vielen Somertftreiche gang gere badt war. Che er bie Schranten verließ, erfchien er unter bem genfter ber Raiferin und warf fich for ju gligen, als eine hulbigung feiner Chrerbietung, fo wie als Zeugnis beffen, was er ihretwegen gethan hatte. Bon ba begab er fic in fein Belt gurud: aber bie gange Racht tonnte er nicht ruben. Die Richter mußten ihn übermorgen als Sieger bes Turniers ertlaren, und er fab fic mabrent biefer Beit genötbiat, in fein Befangnis gurudautebren. Überbies beunrubigte ibn bie Ungewißbeit biefes Urtbeils; er rief fic bie verschiebenen Belbentbaten feiner Rebenbubler und befonders bie bes Sultans von Perfien ins Gedachtnis jurud. Schon ftellten ibm feine erfdredten Sinne biefen gludlichen Berfcher vor, wie er von ben Richtern gefront, ju Meliors Gemahl erhoben und von ihr gelieblost murbe. Der Guftan feinerfeits war in Bergweiflung und weinte vor Buth, wenn er bebachte, bag Parthenoper ibn überwunden batte. Eben fo Die andern Surften, Grafen ober Ritter, bie nach Chefboire getommen waren, in ber Bofnung, Melior zu verbienen. Alle brachten bie Racht in Aufregung, Arger und Berbruß gu. Melior felbft war eben fo wenig rubig; furz, von allen Seiten wurde geftufat. Mit Tagesanbeuch wollte fic Parthenoper von Gaubin verabschieben und kändigte ibm an, baß er ihn verlaffen werbe, um in die Gefängniffe Armants juradzukehren.

Nein, ihr sollt mich nicht verlassen, antwortete Saubin; ich habe euch unaufhörliche Freundschaft gelobt, ich will euch zu bem Räuber begleiten, ihn zum Rampfe herausswebern und euch nöthigenfalls mit bem Preis meines Lebens die Freiheit wieder erkaufen.

Sofort ließ er sein Pferd satteln. Die beiben Freunde reisten mit einander ab; sie wurden von der Gemahlin Axmants mit Achtung und Freundschaft empfangen, und die Frau, die so eben ersahren hatte, daß ihr Gemahl im Turnier getöbtet worden war, gab dem Grasen sein Wort zurück und erklärte ihm, daß er frei sei. Nach den Dauksagungen, die ein solches Betragen verdiente, kehrte Parthenoper mit Gaudin sogleich wieder um und kam noch am Abend desselben Tages nach Ehesdoire zurück, um am nächken Wargen dem Urtheil anzuwohnen. Noch war die Worgenröthe nicht angebrochen, als der Ritter voll lingebuld, auf dem Bersamlungsplaße zu erscheinen, seinen Gefährten weckte. Diese Eile machte Gaubin lachen.

Während bes Turniers mußte ich euch aufweden: heute ift es nicht mehr nöthig, bie Liebe wird für alles forgen. Glaubt mir, last uns noch ein wenig schlafen, es hat teine Eile; im Gegentheil wird man uns bemerken, wenn wir spät ankommen. Bollt ihr übrigens noch mehr Aufsehen erregen, so dürsen wir nur im Gallop heransprengen, mit hocherhobe-

ner Lanze und entfaltetem Panier, wie wir am Tag bes Kampses in die Schranken eilten. Ja, ich bin auch der Meinung, daß wir, ehe wir ausbrechen, noch ein Mahl zu uns nehmen sollen; Speise und Schlaf stellen die Kräfte wieder her: beibe erhöhen die Schönheit, und ihr müßt euch gefaßt machen, wie ich, mit bloßem Paupte und ohne Rüftung zu erscheinen.

Vartbenoper befolgte biefen Rath. Die beiben Ritter foliefen und nahmen fobann ein Dabl ein. Sierauf ließen fie ibre Pferbe mit feibenen Deden ichmuden, bie fie auf bem Boben ichleppten , und begaben fich mit bem Schilbe am Arm und eingelegter Lange, gleich als tamen fie, um ju tampfen, auf ben Berfamlungsplat. Inbeg maren bie Deden ber beiben Pferbe einanber nicht gleich. Gaubin batte eine bodrothe, Parthenoper eine weiße; bies geschab, bamit man an die Karbe ber Baffen benten follte, welche bie beiben Rampfer mabrent bes Turniers getragen batten. Der m biefer wichtigen Entscheidung bestimmte Ort war biefelbe Biefe, wo man gefampft batte. Sier war ein abgegrengter Raum, worauf bie Stuble ftanben, welche bie feche Richtertonige einnehmen follten; außerhalb beffelben und bamit aufammenhangend mar ein zweiter abgegrenzter Ort. Ringsberum endlich, boch in einer ansehnlichen Entfernung fand bie unermegliche Menge Abels und Bolts, welche bie Refilichfeit berbeigelodt batte. Bor allem wurben burch einen erften Urtheilsspruch biejenigen Ritter genannt, bie fich im Turniere am meiften ausgezeichnet hatten. Aus biefer Babl follte ber

Sieger gemablt merben. Sie biegen biefelben in ben ameiten Raum treten und ließen sobann ber Raiferin melben, bas man nur noch ibre Anwesenbeit erwarte, um bas Urtbeil au fprechen. Melior mar im Thurme und ftand bie foredliche Tobesangft eines Ungludlichen aus, ber fein Tobesuribeil ober Begnabigung erwartet. Obicon Urrate und Parfemis fie ju beruhigen fuchten, fo waren boch auch fie nicht obne Bangigfeit. Enblich tam fie gang gitternd an: ber Simmel mar rein und wolfenlos; aber beim Anblid biefer ausgezeich. neten Schönheit mar es, als ob bie Sonne, um fie ned blenbenber ju machen, mit größerem Giang ftrabite, als gewöhnlich. Ihre Geftalt, ihr himmlifches Geficht blembete alle Augen. Und in ber That, man tonnte an ihren Reizen nichts ausseben, als ihr trauriges Aussehen und etwas Blaffe. Riemand aber mußte die Urfache biefes leichten Reblers. Gaubin war ber einzige, ber fie nicht bewunderte: seine getäufche ten Augen fanben Urrate iconer. Sobalb Melior fic gefett batte, erhob fich Anfort, ber altefte fo wie ber beredtefte ber Richter, um zu fprechen. Rachbem er ber Raiferin einige Artigfeiten gefagt batte über ihre Schonheit, bie ein fo practivolles Turnier und fo glangenbe Belbenthaten veranlaßt, verficherte er, bag bei ber erften Abstimmung, bie feine Befährten und er fo eben megen ber tapferften Ritter gehalten batten, bie ftrengfte Unpartheilichfeit flatt gefunden habe. Dennoch ertlarte er, unter biefer Bahl befinden fich feche Belben, bie man vor allen andern noch auszeichnen muße. Drei Chriften, nämlich ber Ronig von Frankreich, Gaubin und ber

Ritter mit bem filbernen Schilb, und brei Saragenen, ber Ronig von Sprien, ber von Rubien, und Margaris, Gultan von Berfien. Anfort lobte bierauf feben von ihnen, bemerfte aber, ba ber Konig von Frankreich und Gaubin fich gurud. gewogen haben, um mit bem Ritter mit bem filbernen Goils be nicht ausammenautreffen, so bleiben nur noch vier Bemerber übrig, unter benen man mablen tonne. Er für feine Verfon, feste er bingu, finbe bie Babl booft fowierig und obne auf irgend eine Beife ein Urtheil wegen bes Siegers geben gu wollen, überlaffe er fich hierin ganglich ber Ents fceibung feiner toniglichen Mitbruder. Diefe Bebutfamteit machte offenbar Ginbrud auf bie andern Richter, benn fie beobachteten alle ein tiefes Stillichmeigen, gleich als ob feber fich gescheut batte, feine Deinung ju fagen. Enblich ergriff Clarins, ber weniger icuchtern mar, bas Bort, und erklärte fich fur Margaris. 36m gufolge tonnte bie Raiferin feine beffere Babl treffen, und zwar um fo mehr, ale ber Sultan bedeutende Staaten als Morgengabe mitbrachte und werfprach, fich mit allen feinen Unterthanen taufen zu laffen. Sei es nun, bag bie Richter nicht magten, Clarins ju wiberfprechen, ober daß fie wirklich feine Abficht theilten, teiner bon ihnen gab eine Antwort und ihr Schweigen glich einer Billigung. Corfol war ber einzige, ber bie Partei bes Parthenoper ergriff. Soon war man im Begriff, bem Beiben ben Preis zuzuerkennen und ber Kaiferin ihr Tobesuriheil zu verfünden, als ber alte hernold fich erhob. hernold mar berfelbe, ber gleich Anfangs, ale bie Rebenbublerfchaft ber

Freier Meliors Unruhen im Reiche erwedte, ein Turnier vorgeschlagen hatte, um benfelben ein Ende zu machen. Auch hatten es sich die Barone aus Rüdsicht auf seine Weisheit und seine Tugenden zum Geseth gemacht, ihn den Richter-tönigen beizugeden, obschon er nur ein einfacher Ritter war. Hernold hatte sich im Laufe seines Ledens Teine einzige Ungerechtigkeit vorzuwersen, und nichts in der Welt, weder Bersprechungen noch Drohungen, weder Nacht noch Ansehen vermochten ihn zu einem Urtheil zu bestimmen, das wider sein Gewissen war. Er sprach über die vier Bewerber und ließ sedem von ihnen die schuldige Gerechtigkeit widersahren; als er aber an den Ritter mit dem silbernen Schilde Tam, da war er unerschöpssich in Lobpreisung dieses Delben, der durch seine Schönheit und durch bisher beispiellose Thaten so anziehend war.

Man wendet uns ein, fügte hernold hinzu, baß ber Sultan unserer herrin große Staaten zubringe; ei, ihr herren, wenn der Ritter ihr Gemahl ift, wird er dann nicht
Staaten genug haben? Bird es bei so hohem Muthe nicht
in seiner Macht siehen, andere Staaten zu erobern, wenn er
nur will? Und wenn wir unserem heiligen Glauben anhangen, so sollten wir doch fürchten, ihr herren, einen fremben
Glauben bei uns einzusubren. Der Sultan, sagt man, verspricht, Christ zu werden, aber wer bürgt uns bafür, daß
er nicht, wenn er einmal unser herr ist, List und Gewalt
anwenden wird, um uns seinen Glauben auszubrängen? Da

ift ein Franzose, ein Sprift, ber alle Eigenschaften in fich vereinigt, die wir nur wünschen können; welche bessere Wahl könnten wir treffen? Zwar weiß ich, indem ich so spreche, nicht, ob ich der Kaiserin missalle oder od ich ihr angenehm bin; ihre Ansichten über den Gemahl, den sie wünscht, sind mir ganz und gar unbekannt: aber ich glaube, meine Pflicht zu erfüllen, indem ich der Wahrheit die Ehre gebe, und ich sordere jeden, wer es anch sein mag, auf, mir ein Wort nachzuweisen, das Schmeichelei oder Lüge verriethe.

Diese kupne und verftändige Rede brachte die Richter fo außer Fassung, daß keiner von ihnen sich unterstand, darauf zu antworten. Melior, der er gewissermaßen das Leben wieber gegeben hatte, benüßte diesen Umftand geschickt.

Ritter, sprach sie zu hernold, ihr entsprechet eurem Ruf von Unbescholtenheit und Gerechtigkeit, ben ihr so vollkommen verdient habt, und was mich betrifft, so sehe ich mich genöthigt, euren Reben sowohl als eurem Betragen meinen Beisall zu zollen. Aber, wenn es sich barum handelt, sich für bas Leben einen herrn zu geben, so barf eine Frau nur zitternd sich entscheiben. Ihr habt viel Rühmens gemacht von ber Schönheit bes französischen Ritters: ich, bie ich ihn nur in seiner Rüftung gesehen habe, kenne ihn als tapfer, und bieser Borzug ist weit größer in meinen Augen. Clarins, der den Sultan zu meinem Gemahl bestimmt hat, kann mich durch seine Wahl nur unendlich ehren. Ich sehe, daß ihr beibe gleicherweise auf meine Ehre geachtet habt; aber wen wählen von den zwei Rebenbuhlern? Ihr, Corsol, an

bem ich bis baber fo viele Anhanglichteit erprobt habe, fagt mir, warum ihr jest Stillschweigen beobachtet, während ihr in biesem Augenblid meinen Geift erleuchten und meine Bahl bestimmen konntet.

Durch biese erkunstelte Unentschlossenheit und Gleichgiltigteit freute Melior ihren Richtern Sand in die Angen; und indem sie sich stellte, als ob sie Corsol um einen Rath befragte, wandte sich die schlaue Fürstin an denjenigen unter ihnen, der Parthenoper am meisten zugethan war und allein zu seinen Gunsten gestimmt hatte. Corfol antwortete ungefähr so, wie sie voraus gesehen hatte. Doch schlug er noch einen Ausweg vor.

Wenn wir Manner, fagte er, uns eine Gemahlin wahlen wollen, so ist es gewöhnlich die Schönheit, was den Ausschlag giebt; warum follte das Geschlecht der Königin sich nicht der Vorrechte des unsrigen erfreuen dürfen? Und ba die beiden Liebhaber, die man der edlen Frau vorschläge, an Verdiensten gleich sind, warum follte man ihr nicht die Breiheit lassen, densenigen unter ihnen zu wählen, dessen Außeres und Gestalt ihr am besten gefällt? Ich schlage vor, daß beide ihre Wassen ablegen und in ihren einsachen Kleidern vor ihr erscheinen sollen, damit sie ihren Ausspruch thue.

Corfol's Rath wurde angenommen. Die Ritter bes Sultans nahmen ihm feine Ruftung ab, und ba er mit der ganzen Pracht der königlichen Burde zum Turnier gekommen war, fo erschien er balb wieder in prachtvollen Rleidern, die seinen hohen Buchs und sein ftolges Angere noch mehr ber-

Parthenoper bagegen, ber aus ben Befängniffen Armants fam, hatte weber eine Rleibung zu wechseln, noch Ebelfnaben, um ihn zu bedienen. Gaubin mußte ihm fic entwafnen belfen, und biefer gute Freund that es nur weis nend, fo febr fürchtete er, Bunft mochte ben Sieg über bas Berbienft bavon tragen. Endlich nahte ber Graf, aber mit furchtfamem Schritt, bie Augen gefenft und roth vor Schaam, benn er magte es wint, feinen Blid auf diejenige gu werfen, bie er verrathen batte. Seine Rleiber waren biefelben, bie er unter feinen Baffen getragen hatte, nämlich icharlachrothe Sofen, ein feibener Gurtel mit golbenen Franfen und ein einfaches Bemb, beffen Rragen eine Seibenftiderei von berfelben garbe war, wie bie Sofen. Durch ben Rragen binburch bemertte man noch trot bes Babes Spuren vom Drud bes Pangerhembes, und auf einer Saut, heller als Beißborn, fdienen fie ihren Glang noch ju erhöhen. Parthenoper war fo icon, bag bie entgudten Bufchauer einftimmig riefen, ein folder Gemahl atlein fei Meliore murbig und Melior fei feiner wurdig. Bei biefem allgemeinen Buruf fragte bernoth bie Richter, ob fie anderer Anficht feien, als bie Berfamlung? Sie antworteten, fie haben biefelbe Meinung, vorausgesest, daß auch die Raiserin damit einverftanden fet. Als man nun biefe befragte, erwiderte fie mit berfelben Gleichgiltigfeit, die fic im Anfang erheuchelt batte: 3ch batte mir gefdmeidelt, ihr herren, bag ich aus euren banben ben Sultan jum Gemahl erhalten marbe, und ich will es nur gefteben, daß er es ift, bem ich mich bestimmt glaubte. Ihr habt andere verfügt, ich gehorche ohne Murren und unterwerfe mich euren Gesethen. Euch, hernolb, verbante ich ben herrn, ben ich haben werbe.

Bernold, ber ibre mabre Abficht nicht errieth, enticulbigte fich, fo gut er tonnte, und fprach vom Bobl bes Reichs. moburd er fic babe leiten laffen. Der Gultan aber gog fic, trot ber angeblichen Liebe, bie man gegen ibn bezeugte, beicamt und verzweifelnd jurud, aber in feiner Seele fowor er, au fterben ober fich ju rachen. Die Überrafdung und Freude batten Parthenoper bermaßen übermannt, baß er fich faum aufrecht balten konnte. Corfol nabm ibn bei ber Sand und führte ibn gur Raiferin. Nach fo vielen Leiben fab endlich biefe treue Liebenbe bie freudige Gewißheit, ibn auf immer ju befiten. In ihrem Entzuden vergaß fie fich felbft und umarmte ibn gartlich, inbem fie ibn mit aller Rraft in ibre Arme brudte, gleich als fürchtete fie, ibn abermale zu verlieren. Gine unermefliche Menge hatte bie Augen auf fie geheftet, bie ihrigen faben nur Parthenoper. Rlugbeit, Bernunft, menichliche Rudficten, alles fdwieg in biefem Augenblid, nur bie Liebe allein fprach, fie allein murbe beachtet. Meltor führte ibren neuen Gemabl in ben Vallaft, um bafelbft bie Rleiber und ben Schmud anzulegen, ber feiner Burbe giemte, und von ba begaben fich beibe in bie Rirche, wo ber Patriard fie vermählte und fronte. Unendlich viel ware von ber Bracht gu fagen, womit bie Sochzeit gefeiert wurde, von ber jahllofen Menge Prinzen und Ritter, die babei maren, von ben Spie-Ien ber Dufifanten, ben Thiergefecten, ben merfmurbigen

Thaten ber Bauberer, furg von all ben Bergnugungen und Ergöblichkeiten, womit fie begleitet mar. Die Roften, bie fie perurfacten, und bie gabllofen Gefdente, welche bie Reuvermählten machten, waren bedeutend genug, um ben Schat ber Raiferin zu erschöpfen. Der König von Frantreich tonnte teine Worte für feine Freude finden, als er feinen Freund, feinen Better Taribenover au fo boben Ebren gelangen fab. Er icbied von ibm nur mit bitterem Leibwefen, aber er mußte nach feinem Reiche gurudfebren. Alles, mas von Abel ba war, jog fich gleichfalls jurud, und ber neue Raifer blieb allein mit ber Geliebten feines Bergens. Er fab feine Buniche erfüllt; biejenige, bie er mehr liebte, ale fich felbft, mar feine Gattin geworben, und feine früheren Leiben waren verfowunden, wie ein Traum. Und boch, es giebt fein volltommenes Glud, ausgenommen bas, welches Gott beidert bat feinen Ausermäblten.

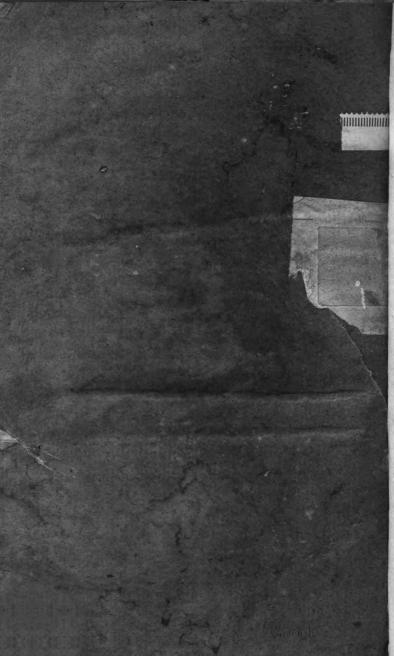

PQ 1302 Keller G3K3 Althanzösische sager 188. La de Free au releauran Digitized by Google

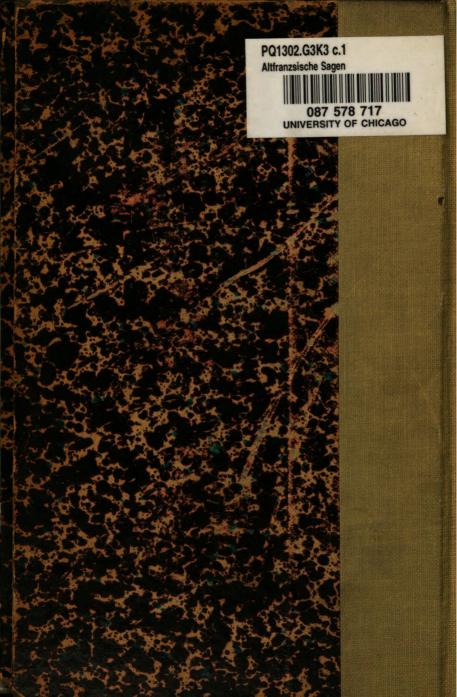